BERLIN, NOVEMBER 1937

IV. JAHRGANG 11. FOLGE

# Der Chilling Shrift



141

herausgeber: Der Keichsorganisationsleiter der 1150AP.

### Inhalt diefer Folge:

| Langemarch                                                    |         |      |      |     | •    | •  |    |      | •   | •  | •   | •    | •  | ٠ | • | 418 |
|---------------------------------------------------------------|---------|------|------|-----|------|----|----|------|-----|----|-----|------|----|---|---|-----|
| de. W. Kayler, Oberreglerungsrat i<br>Der Welthrieg (1. Teil) |         |      |      |     |      | ٠  | •  | •    | •   | •  | •   | •    |    | • |   | 422 |
| p. Lehmann<br>Wahrheit und Weltpoliti                         | h - Ta  | tſād | ılid | 125 | ju ć | em | "M | nrei | tht | an | Bel | gien | l" | • | ٠ | 446 |
| Der Welthrieg in Zahler                                       | 1.      |      | ٠    | ٠   |      | ٠  |    | •    | •   |    | ٠   | •    |    | ٠ | • | 450 |
| sact springensomid<br>Deutschland kämpft für                  | Europ   | ממ   | ٠    | ٠   | •    | •  |    | ٠    | ٠   | ٠  | ٠   | ٠    | •  |   | • | 452 |
| Das deutsche Buch .                                           |         | •    | •    | •   | ٠    |    | ٠  | ٠    | ٠   |    | •   |      | •  | ٠ |   | 455 |
| Erganjungen jum Orga                                          | nifatio | nsb  | uch  |     | •    |    | ٠  | •    |     | •  | •   |      | •  | ٠ | • | 456 |

PREIS DIESER FOLGE 15 RPF.

November 1937 IV. Jahrg. • 11. Folge

### Per Schulungsbrief

Das zentrale Monatsblatt der NGDAP. und DAf. (Hauptschulungsamt der NGDAP. und Schulungsamt der DAf.) herausgeber Der Reichsorganisationsleiter

nd dann kommt eine feuchte, kalte Nacht in Flandern, durch die wir schweigend marschieren, und als der Tag sich dann aus den Mebeln zu losen beginnt, da zischt plötslich ein eiser= ner Gruß über unsere Köpfe uns entgegen und schlägt in scharfem Knall die kleinen Rugeln zwischen unsere Reihen, den naffen Boden aufpeitschend; ehe aber die kleine Wolke sich noch verzogen, dröhnt aus 200 Kehlen dem ersten Boten des Todes das erste Hurra ent= gegen. Dann aber begann es zu knattern und zu dröhnen, zu singen und zu heulen, und mit fiebrigen Augen zog es nun jeden nach vorne, immer schneller, bis plötlich über Rübenfelder und Beden hinweg der Kampf einsette, der Kampf Mann gegen Mann. Aus der Ferne aber drangen die Klänge eines Liedes an unser Ohr und kamen immer näher und näher, sprangen über von Kompanie zu Kompanie, und da, als der Tod gerade geschäftig hineingriff in unsere Reihen, da erreichte das Lied auch uns, und wir gaben es nun wieder weiter: Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt! Nach vier Tagen kehrten wir zurud. Gelbst der Tritt war jett anders geworden. Siebzehnjährige Knaben Sahen Mannern ähnlich.

Der Sührer

# AMMARIA MARIA MARI

Die Seere rennen die ichrage Cbene hinab, eines gierig nach der Flanke des andern. Antwerpen fällt, Oftende ist bedroht, die Rluft öffnet fich zwischen Frankreich und England. Schon tauchen Mitte Ottober deutsche Referviften aus den Dünen von Oftenbe und treiben den Gegner die Rufte entlang — da scheint das Reich felber aufzustehen, bas uralte, begrabene Reich, und wider den planlosen Deutschen gu jürnen. Am Bergring, der Ppern ichugend umgibt, staut fich die deutsche Sturmflut. Gilig herangeführte Rorps aus Studenten, Arbeitern und Raufleuten, von Greisen spöttisch Rinder= forps genannt, stürmen heldenmütig gegen die fenerspeienden Berge, tagelang, blutend, weit= hin sichtbar im Scheine brennender Bindmühlen, dem Feinde ein leichtes Biel. Gie fturmen bei Wytichaete und Meffines, bei Digmuiden, Bigichoote und Paichendaele, bei Becelaere, Sollebete und Langemard. Sie fturmen auf Boden, ber einft unfer mar. Sie fallen in Reihen, schmudlos oder bas farbige Band über der Bruft. Stürmend und sterbend werden fie die Trager des legten Willens des Reiches. Mit bem Tobe biefer Kinder erstarrt die Front vom Meer bis jum Gebirge für immer.

Doch war die Sage ichon geschehen. She das Reich sich verhüllte, sangen die von Langemark. Sterbende sangen! Stürmende sangen, sie sangen in Reihen, die Augel im Herzen, sie sangen im Lauf, die jungen Studenten, sangen in ihre eigene Bernichtung hinein, vor dem übermächtigen, aus tausend Geschützen brüllenden Feinde: "Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt."

So sangen sie, und niemand weiß, wer das Lied anstimmte.

Sie fielen alle oder verstummten später, die da sangen. Aber mit dem Liede, mit dem sie starben, sind sie wieder auserstanden, tausendmal, und werden wieder auserstehen, tausendmal, bis zum Ende des Reiches, und das ist: unserer Welt. Denn auf dem Grunde dieses Liedes marschiert nicht der dürre Diensthote "Pflicht", sondern webt der ewig siegreiche, unsterbliche Geist deutschen Lebens selber, dem der Tod ein überschwang der Natur ist; der friegerische Geist der Deutschen, der nicht zittert

vor bem Schicffal, wann ein Bolf von Männern zusammentritt zu furchtbarer Tat. Der Arieg ist schrecklich, aber der Mann stellt sich!

Mag den Spottgeburten aus Dred und Feuer der Arieg einzig aus den Elementen bestehen, daraus sie selbst zusammengesetzt sind: Kot singt nicht, und die Feigheit schwaht nur. Wer aber über die Steine des Domes weint, daß sie behauen wurden, der ist des Reiches nicht würdig, der ist seiner Toten nicht würdig.

Das Lied starb nicht mit denen von Langemark. Es wurde ein Zeichen für die Deutschen, die Todeshelden.

Aber so wahr wie der Krieg nicht nur um die Berdauung der Bölfer ging, sondern um die geistige Grundlegung der Welt, aus der das förperliche Wachstum erst hervorgeht, um die Umartung der Bölfer nach dem siegreichen Bolte: so wahr wird uns das Reich erst dann gegeben werden, wann Macht und Innerlichteit zusammenströmen im Geiste. Nicht die Wassen allein, sondern auch das Lied, das Freiheit atmet, der überwindende Geist, sind die Bürgen unserer Zufunst.

### JOSEF MAGNUS WEHNER



Eines Tages standen sie "feldmarschmäßig" auf dem Kasernenhof. Feldgrau die Unisorm und der Helmüberzug. Schwer der Tornister mit Mantel, Zeltbahn und Rochgeschier. Schwer das Koppelzeug mit Seitengewehr, Spaten und Brotbeutel und den Patronentaschen voll scharfer Munition.

Stolz und stumm standen sie dort in langen Reihen, das Gewehr in der Hand, die Erkennungsmarke auf der Brust — ein paar Blumen, als letzten Gruß der Heimat, zwischen Leib und Koppel geprest.

"Zum Gebet" erscholl das Kommando und mit seierlichen Klängen setzte die Regiments= musik ein.

Das Saupt gesenkt und die linke Hand am Helmrand, lauschten sie dem Choral — bis neuer Rommandoruf das Schweigen zerriß und nach kurzer Ansprache des Rommandeurs dreifaches Hurra an die Mauern der Kaserne brandete.

Sei! Und dann tam der Griff! Dann bligten die Augen und die Gewehre. Dann dröhnten die neuen Stiefel zum lettenmal über das alte Pflaster der Kaserne und durch die alten Strafen der Stadt — und dann ging es "hinaus ins Feld" mit dem klirrenden, schütternden Rhythmus des alten Traditionsmarsches, der

jett, in dieser Stunde, erst ganz der ihre geworden war: denn nun gehörten sie nicht mehr zu einem Ersatbataillon, sondern schon zum "Regiment".

Zehntausende zogen im Serbst und Winter 1914 so hinaus und Zehntausende blidten ihnen aus allen Kasernensenstern nach, den einen Bunsch und Willen und Chrgeiz im Serzen: beim nächsten Transport will ich dabei sein!

Unter dem Glodenläuten der Mobilmachung und dem Fahnenrauschen von Lüttich und Namur sind sie (vor sechs, acht, zehn Wochen erst) in die Kasernen geeilt: halbe Kinder noch, siebzehn bis zwanzig Jahre alt, Schüler und Studenten.

Sie brannten auf den Tag, da sie zum erstenmal ein Gewehr in der Hand halten, zum erstenmal die graue Feldunisorm tragen, zum erstenmal mit der Waffe in der Faust dem Feind entgegentreten durften — für Deutschland.

Und nun trat ihnen als erster Feind der faltblütige Kolonialsoldat der britischen Berufsarmee entgegen und bediente — hinter Seden und Zäunen und Berschanzungen gedekt — mit kaltblütiger Ruhe sein Maschinengewehr.

Sie stutten wohl einen Augenblick, die deutschen Jungen, als ihnen dies beim ersten Zusammenprall zur furchtbaren Gewisheit wird.

Aber dann werfen sie jauchzend das junge Haupt zurück und ihre Leiber gegen die Masschinengewehre. Und stürmen.

Ja, so stürmten sie — mitunter zwei-, dreimal am Tag — drei Wochen lang gegen die eng-lischen Maschinengewehre: genau wie auf dem Exerzierplat daheim und genau nach dem Exerzier-Reglement.

Und noch etwas anderes ist genau wie das heim auf dem Exerzierplag: die Artillerie schieft nicht.

Daß die Artislerie schießt — die eigene — ist nur eine "Annahme".

So stürmen und stürzen und stürzen und stürmen sie wieder und wieder ... bis sie vorn, in der vordersten verlorenen Schüchenkette, zwisichen schreienden und wimmernden, verstummsten und verstummenden Jungkameraden das große Grauen pack — bis ihr Anabenherz die ganze grausame Unerbittlichkeit "Krieg" be-

greift - bis fie in Dred und Blut vor ben unabläffig hämmernden Mafchinengewehren ber Briten erstarrend erfennen, daß dieser Sturm fein Siegeszug, sondern ein Opfer= gang ift.

Und da erst — erst da, als alles verloren ist — geschieht irgendwo — "westlich Langemard" - das Munder, durch das alles wieder gewon= nen wird, das heißt: seinen großen Sinn erhält.

Als fein Befehl mehr durchdringt, der sie weiter nach vorn reigen foll (weil niemand mehr da ist, der ihn geben könnte) — da geben fie fich felbst ben Befehl. Da reigen sie sich noch einmal felbit hoch und nach vorn gegen bie Maschinengewehre und stürmen und stürzen, und fingen stürzend und stürmend ihr heiliges "Deutschland über alles".

Wer hat es gehört? Wer fann es bestätigen, was jener Seeresbericht von Langemark melbet?

überlebenden widersprechen fich.

War es beim Sturm, daß eine Truppe über die bligenden Bajonette hinweg dem Feind die Lojung "Deutschland" entgegensang? Waren es die zusammengeschossenen Trümmer eines jungen Bataillons, die in der Berzweiflung des abgeschlagenen verbluteten Angriffs das Lied anstimmten und als tropiges Erfennungs= zeichen in die Racht, in den Sturm, in das Feuer hinaus erschallen ließen?

Die Kriegsgeschichte hat es nie ganz eindeutig festgestellt. Es ist eine "Legende".

Aber eben darum ist es wahr.

Eben darum ist es mahr, daß sich damals vor Mpern, bei Langemard, etwas Unerhörtes und Unvergefliches - etwas gang Reues ereig= net hat.

Die Gefechte von Lüttich und Ramur ichlug das gedrillte und bifgiplinierte Militar ber faiferlichen Armee. Die Schlachten um Berdun und an der Somme bestand der harte, erfahrene Frontfoldat.

### Den Sturm von Langemarck stürmte das Volk selbst

Sier trat - voraussehungslos und unbedingt - ja, fast möchte man fagen: maffenlos - eine "Bewegung" an, die nichts mehr Militärisches, sondern nur noch etwas "Bölfisches" an sich hatte - die ben Untergang in den Sieg vertehrte, weil sie ben Untergang wollte - die den ewigen Ruhm um ihre Schläfen mand, weil sie ben Ruhm nicht für sich selbst erfämp= fen, sondern sich ruhmlos opfern wollte für das Gange.

Bon bem Tag ber Jugend, von bem Tag von Langemark an datiert eine neue Epoche beutscher Geschichte. Bon bem Tag von Langemard an brach, Stud um Stud, jene Geiftes= haltung zusammen, die sich in "Sinterhaus" und "Sintertreppe" bzw. in dem "Aufgang nur für Serrichaften" botumentiert hatte. Bon bem Tag von Langemard an war das Pringip der Disziplin abgelöst von der Idee des Opfers. Bon dem Tag von Langemark an konnte nur mehr der Krieg verloren werden, aber niemals mehr die Nation.

DARUM STEHT DAS WORT Die Berichte und Aufzeichnungen ber wenigen "LANGEMARCK" VOR UNS WIE EIN GEWALTIGER BLOCK AUS STEIN UND EISEN: UNVERRÜCKBAR GLEICH DEN RIESENFINDLINGEN DER HEIDE+

> DARUM WISSEN WIR, DASS DIESES WORT IN WAHRHEIT KEINEN ABSCHLUSS BEDEUTE TE, SONDERN EINEN ANFANG UND FINE VERHEISSUNG+

DARUM WISSEN WIR, DASS ÜBER DIESEM WORT. EINEM UNERSCHÜTTERLICHEN FUN DAMENT VERGLEICHBAR, EIN EWIGES MAHNMAL SICH ER HEBT:

"UND IHR HABT DOCH GESIEGT! 44

AUS "UNVERGESSLICHER KRIEG" VON SIEGMUND GRAFF



### Die Feldherren der tausend Siege

Zwei Köpfe - ein Wille

Wie will und kann der Außenstehende das Verdienst des einzelnen scharf abgrenzen? Man trifft sich im Denken und Handeln, und die Worte des einen sind oftmals auch der Ausdruck der Gedanken und der Erinnerungen des anderen.

Unser beider strategische und praktische Anschauungen deckten sich vollständig, ein harmonisches und vertrauensvolles Miteinanderarbeiten ergab sich daraus von selbst.

Ludendorff

Aufn.: Ludendorff-Verlag (1)



Der führer am 1. August 1914 auf dem Odeons-Plats in München

4

Ich hatte so oft "Deutschland über alles" gesungen und aus voller Kehle Heil gerufen, daß es mir fast wie eine nachträglich gewährte Gnade erschien, nun im Gottesgericht des ewigen Richters als Zeuge antreten zu dürfen zur Befundung der Wahrhaftigkeit dieser Gessinnung. Der führer "Mein Kampf" 5.179

Ich habe diese ärmsten Söhne viereinhalb Jahre kennengelernt als Musketiere im großen Weltfrieg; ich habe sie kennengelernt, die vielleicht gar nichts für sich zu gewinnen hatten, und die einfach aus der Stimme des Blutes, aus dem Gefühl der Volkszugehörigkeit heraus helden gewesen sind.

Rein Volk hat mehr Recht, seinem unbekannten Musketier Monumente zu setzen, als unser deutsches Volk. Diese unerschütterliche Garde, die in unzähligen Schlachten standgehalten hat, die niemals wantte und niemals wich, die tausend Beispiele eines unerhörten Mutes, einer Treue, einer Opserwilligkeit, einer Visziplin und eines Gehorsams gegeben hat . . .

Der guhrer am 10. 5. 1933



Aufn.: Hoffmann (2); Weltbilderdienst (1)





### Boldatenabschied

bon heinrich Lerfch, aus "Deutsche Brobe", Dig. Robert Schneider-Neustadt

Laß mich gehn, Mutter, laß mich gehn! All das Weinen kann uns nichts mehr nüten, denn wir gehn, das Vaterland zu schüten! Laß mich gehn, Mutter, laß mich gehn. Deinen letten Gruß will ich vom Mund dir küssen: Deutschland muß leben, und wenn wir sterben müssen.

Wir sind frei, Vater, wir sind frei! Tief im Herzen brennt das heiße Leben, frei wären wir nicht, könnten wir's nicht geben. Wir sind frei, Vater, wir sind frei! Selber riefst du einst in Kugelgüssen: Deutschland muß leben, und wenn wir sterben müssen.

Uns ruft Gott, mein Weib, uns ruft Gott!
Der uns Heimat, Brot und Vaterland geschaffen,
Recht und Mut und Liebe, das sind seine Waffen;
uns ruft Gott, mein Weib, uns ruft Gott!
Wenn wir unser Glück mit Trauern büßen:
Deutschland muß leben, und wenn wir sterben müssen.

Tröste dich, Liebste, tröste dich!

Jetzt will ich mich zu den andern reihen,
du sollst keinen seigen Knechten freien!

Tröste dich, Liebste, tröste dich!
Wie zum ersten Male wollen wir uns küssen:
Deutschland muß leben, und wenn wir sterben müssen.

Nun lebt wohl, Menschen, lebet wohl! Und wenn wir für euch und unsre Zukunst fallen, soll als letzter Gruß zu euch hinüberhallen: nun lebt wohl, ihr Menschen, lebet wohl! Ein freier Deutscher kennt kein kaltes Müssen: Deutschland muß leben, und wenn wir sterben müssen.



## De.Walther Kaylers DelWalther Kaylers

Erfter Zeil:

### Vom Ausbruch des Weltkrieges bis zur Ibernahme der Obersten Heeresleitung durch Hindenburg und Ludendorff

Auf den Schlachtfelbern der Einigungskriege hatte die im 19. Jahrhundert unter überlegener politischer und militärischer Führung zusammengefaßte deutsche Volkskraft mit Blut und Eisen die Einheit und Unabhängigkeit des Zweiten Reiches erkämpft. Als lette der großen europäischen Nationen hatte sich damit die deutsche Nation das Schwergewicht der unbestrittenen Großmachtstellung errungen. Zur unangenehmen Überraschung aller außerdeutschen Mächte war nach jahrhundertelanger Zersplitterung und Abhängigkeit wieder ein einheitlicher deutscher Staatswille Herr der Mitte Europas geworden.

Der Staatsmann und der Feldherr, deren Genius das Zweite Neich gegründet hatte, wußten um die Notwendigkeit seiner unablässig wachsamen Selbstbehauptung, ahnten die große Zerreiß- und Bewährungsprobe, die ihr Werk noch einmal bestehen musse. Einsam und voll Sorge um die Unzulänglichkeit der Nachfolger rang Vismarcks Geist die in die letten Fieberphantasien seiner Sterbestunde mit dem Alpdruck der europäischen Einkreisung und der inneren Neichsseinde. Moltkes Voraussicht hinterließ der von ihm geschaffenen hohen Schule des Generalstabs die Aufgabe der Vorbereitung auf einen langwierigen Mehrfrontenkrieg.

In einer Neichstagsrede über die Notwendigfeit der Wehrverstärfung rief Moltke 1874 den Abgeordneten warnend zu: "Was wir in einem halben Jahr mit den Waffen errungen haben, das mögen wir ein halbes Jahrhundert mit den Waffen schüßen, damit es uns nicht wieder entrissen wird!" Und im Jahre 1890 führte der Generalfeldmarschall vor dem Neichstag aus: "Wenn der Krieg, der schon mehr als zehn Jahre lang als ein Damoklesschwert über unseren häuptern schwebt, wenn dieser Krieg zum Ausbruch kommt, so ist seine Dauer wie sein Ende nicht abzusehen. Es sind die größten Mächte Europas, welche, gerüstet wie nie zuvor, gegeneinander in den Kampf treten. — Es kann ein stebenjähriger, es kann ein dreißigjähriger Krieg werden."

Im Jahre 1886 beschwor Bismarck in einer Mahnrede zur nationalen Einheit vor dem Reichstag das Bild des kommenden Krieges: "Es mag fein, daß wir von ber Vorsehung nochmals in die Lage gebracht werden, ebenso wie Friedrich der Große nach bem erften und zweiten Schlefischen Rriege, uns noch gegen Staatstoalitionen ju verteidigen, die in unserer inneren Zwietracht ja auch immer noch eine gewiffe Aufmunterung finden. -Das Ausland rechnet damit: die Sache geht auseinander, sie hält sich nicht, sie ist schwach. Es wird auch auf uns die Redewendung von den tonernen Rugen angewandt, und unter den tonernen Sugen wird man die Reichstagsmehrheit verstehen." In seiner großen Reichstagsrede von 1887 fagte der Kangler hellsichtig voraus: "Der Krieg der 3ufunft ift der wirtschaftliche Rrieg, der Rampf ums Dafein im großen. Mogen meine Nachfolger das immer im Auge behalten und dafür forgen, daß, wenn diefer Rampf tommt, wir gerüftet find!" 3m Jahre 1888, ein Jahr vor seinem Rücktritt, begrundete Bismard feine lette große Behrvorlage vor dem Reichstag mit den Worten: "Die hechte im europäischen Karpfenteich hindern uns, Rarpfen gu werden, fie zwingen und zu einer Unstrengung, die wir freiwillig vielleicht nicht leiften wurden, fie zwingen uns zu einem Zusammenhalt unter uns Deutschen, der unserer innersten Matur widerftrebt. Sonft ftreben wir lieber auseinander. -Es ift für uns eine Notwendigkeit, daß wir in diefelbe Lage ber Ungerreifbarkeit tommen, die faft allen anderen Nationen eigentumlich ift und die uns bis jest noch fehlt. Wir muffen diefer Beftimmung der Vorfehung aber auch entfprechen, indem wir uns fo ftark machen, daß die Hechte uns nicht mehr tun, als uns ermuntern!"

### Der Krieg als Niederlage der Politik

Ms im Sommer 1914 ber Weltkrieg über Deutschland hereinbrach und es zur Gelbstbehauptung mit den Waffen zwang, war die politische Rührung des Zweiten Reiches tros aller Warnungen der Beften des Wolkes burch den Gang der Ereigniffe überrascht und für den Rampf ums Dasein im großen feineswegs gerüftet. Es ift wohl ein Vorgang ohne Beifpiel in der Weltgeschichte, daß die Lenker eines großen Reides fo ohne Bewußtsein ihrer tatfächlichen Lage und fo ohne Borbereitung auf die fich entwickelnden Begebenheiten in einen Rrieg bineingeriffen murden, der den Fortbestand des Reiches in Frage ftellen mußte. Das deutsche Wolf wurde 1914 zu der größten friegerischen Rraftanstrengung feiner Geschichte aufgerufen, ohne über eine rechtzeitige Ausnutung ber Bündnismöglichkeiten, ohne über die uneingeschränkte Unspannung feiner Wehrkraft, ohne über die innere Gefchloffenheit des nationalen Willens zu verfügen. Außenpolitisch, wehrpolitisch und innenpolitisch auf dreifache Weise vorbelaftet, in entscheidenden Bor-

aussetzungen seiner Kraftentfaltung und Kampffähigkeit im voraus gehemmt, mußte sich Deutschland 1914 der Feuerprobe des Schickfals stellen und dem Ansturm einer schier erdrückenden Übermacht die Stirne bieten.

Als die Ermordung des österreichischen Thronfolgers durch serbische Verschwörer die tödliche Feindschaft des von Rußland beschützten Serbiens gegen die österreichisch-ungarische Monarchie zum offenen Austrag brachte, glaubte die deutsche Politik dennoch an die Möglichkeit der örtlichen Beschränkung des Konflikts auf die Nachbarstaaten Serbien und Osterreich-Ungarn. Während Rußland Serbien den Rücken stärkte, Frankreich Rußland ermutigte und England an seiner Vindung gegenüber Frankreich sessühten sich der



Schlieffen, Chef des Generalstabes der Armee (7. 2. 1891 — 1. 1. 1906)
Zeichng. f. d. Schoff. v. 1. Straub

"Biel leiften, wenig hervortreten, mehr fein als icheinen."

beutsche Raifer und der deutsche Reichstanzler ehrlichen Bergens um die rafche Beilegung des ferbischen Streitfalls und um die Aufrechterhaltung bes europäischen Friedens. Erft die eindeutigen Zatsachen der ruffischen und der frangofischen Mobil. machung überzeugten sie von der ihrem persönlichen Willen entzogenen Unvermeidbarkeit der friegerischen Selbstverteidigung Deutschlands im Often und im Westen. Much zu diesem Zeitpunkt aber erhofften sie noch ernftlich das Fernbleiben Englands aus bem kommenden Zusammenstoß. Die grausame Wirklichkeit der vollendeten, nicht nur politischen, sondern auch militärischen Ginkreisung Deutschlands traf sie wie ein Blit aus heiterem himmel und brachte ihre in den vorangegangenen Folgen der Schulungsbriefe dargelegten außenpolitischen Gelbft. täuschungen jah jum Ginfturg.

So kam es, daß der Ausbruch des Weltkrieges 1914 fich als eine höchst folgenschwere Niederlage der deutschen Politik vollzog. Diese politische Niederlage vor dem Beginn der militärischen Waffenhandlungen aber legte sich fortan wie eine Lähmung über die politischen Führungsgewalten des Zweiten Reiches.

Auf die Nachricht der russischen Mobilmachung vom 30. Juli schrieb Kaiser Wilhelm II. die Worte nieder: "Das Netz ist uns plöstlich über dem Kopf zugezogen!" Nach der Überreichung der englischen Kriegserklärung am 4. August erklärte der Neichstanzler von Bethmann hollweg: "Meine Politik bricht wie ein Kartenhaus zusammen." Kaiser und Kanzler nahmen den großen Daseinskampf des deutschen Wolkes leidend und erduldend, als ein ausgedrungenes Verhängnis hin, sie ergriffen ihn nicht handelnd und gestaltend, als eine vom Schickal gestellte Aufgabe. Sie hatten das deutsche Bolk nicht in diesen Krieg hineingeführt, sie vermochten es auch nicht durch diesen Krieg hindurch zu führen.

Bergebens war der Generalfeldmarschall von der Golt für eine allgemeine staatliche Wehrerziehung der deutschen Jugend eingetreten, die die Wehrtüchtigkeit des militärischen Nachwuchses vorbereiten und die Ausbildungsaufgabe des heeres entlasten sollte. Vergebens hatte 1912 der Oberst

### Ludendorff

als Abteilungschef im Großen Generalftab die volle Ausnugung des deutschen Menschenbestandes gur Verstärkung des Beeres und die Aufstellung von drei neuen Friedensarmeeforps gefordert. "Wir muffen unferem gefamten Beere die Starte geben, die allein ben endgültigen Erfolg in dem nächsten Kriege verbürgt, den wir im wefentlichen mit eigener Kraft um Deutschlands Größe zu führen haben." Bu fpat erneuerte am 18. Juli 1914 eine Denkschrift bes Generalstabes den Mahnruf Ludendorffs: "Dach meinem pflichtmäßigen Ermeffen ift es die höchste Zeit, daß wir jeden wehrfähigen beutschen Mann gum Baffendienst ausbilden, foll uns nicht dereinst der vernichtende Vorwurf treffen, nicht alles für die Erhaltung des Deutschen Reiches und der deutschen Raffe getan gu haben. Denn daß es fich bei einem Bufunftsfriege um Gein oder Michtsein des deutschen Boltes handeln wird, darüber kann wohl ernstlich ein Zweifel nicht mehr besteben."

Daß Ludendorffs Forderungen 1912 mit Rückssicht auf die parlamentarischen Widerstände unerstüllt geblieben waren, trug 1914 zu dem verhängnisvollen Rückzug an der Marne und zu dem Opfertod der unausgebildeten deutschen Kriegsfreiswilligen in Flandern bei. Nach den unerbittslichen und unnachsichtlichen Gesehen der Geschichte mußte das deutsche Volk die Folgen senes wehrpolitischen Versäumnisses, das nicht mehr einzuholen war, im Augenblick des kriegerischen Daseins-

fampfes in seiner vollen Schwere tragen. hätte bas nach bismarchiche Deutschland die Stärke seiner Friedensarmee in gleicher Weise wie gleichzeitig Frankreich seiner vorhandenen Bolkskraft angeglichen, so wäre das Kriegsheer von 1914 um etwa 2 Millionen Mann stärker gewesen.

### Die Marriften

Über der Innenpolitik des nachdismarckschen Deutschlands lastete der dunkle Schatten der stetig anwachsenden marristischen Parteididung. Das Erzgednis der von dem Neichskanzler von Bethmann Hollweg versochtenen schonenden Behandlung des Marrismus war der Einzug von 110 sozialdemoskratischen Abgeordneten in den letzen vor dem Weltkrieg gewählten deutschen Neichstag. Zusammen mit den Vertretern der bürgerlichen Demoskratie und des politischen Katholizismus, den Abgeordneten der Fortschrittspartei und des Zentrums, bildeten sie die Mehrheit des Neichstages. Von 1888 bis 1913 stimmte die Sozialdemokratie grundsählich gegen sede Vermehrung der deutschen Heeresstärke.

Trots offener und eindeutiger Kampfansage an die Idee des nationalen Staates und die Selbstbehauptungskraft des deutschen Volkes duldete die Regierung die volksverräterische Ugitation der meistjüdischen marristischen Führer. Immer tiefer fraßsich das Gift ihrer Irrlehre in die breiten Massen. Mit besonderer Sorgfalt wurde die marristische

"Die Sozialdemokraten wollten der Wehrvorlage ein Attest mit auf den Weg geben, das deutlich genug ist, um der Masse der Bevölkerung draußen ad oculos zu demonstrieren, was sie an ihrem Militarismus, was sie an ihrem herrlichen Kriegsheer, an ihrer schimmernden Wehr hat."

Liebknecht 1913.

"Als eine Derleumdung muß ich es bezeichnen, wenn die Behauptung aufgestellt wird, daß ein Teil der internationalen Sozialdemokratie in der Bekämpfung des Militarismus einen schwächeren Willen hätte als der andere Teil. Wir sind uns durchaus einig in der Absicht, den fortschritt des Militarismus zu verhindern, ja mehr noch: wir sind uns einig darin, alles zu tun, was in unsern fräften steht, um den Militarismus überhaupt zu fall zu bringen, den Militarismus zu bekämpfen auf Leben und Tod. Der Militarismus, dieses furchtbare System, in das unsere Brüder und Sohne hineingezwungen werden, in dem fie zu willenlosen Maschinen gemacht werden sollen ... ein solches System konnte nur unsern haß auslösen und nichts Scheidemann 1913. anderes."

Berseudjung ber wehrpflichtigen Retruten organi-

Die schicksalsvollen Tage, die dem Ausbruch des Weltfrieges vorangingen, zeigten junachft in unmigverständlicher Weise das wahre Gesicht der marriftischen Drabtzieher. Der sozialdemokratische Parteivorstand erhob am 25. Juli, mahrend fich ber Ring ber europäischen Einfreifung immer enger um das deutsche Bolt legte, "flammenden Protest", nicht etwa gegen den Kriegswillen Ruglands und Frankreichs, sondern "gegen die frivole Kriegsprovokation der öfterreichisch=ungarischen Regierung". "Rein Tropfen Blut eines deutschen Soldaten barf bem Machtfigel ber öfterreichischen Gewalthaber, den imperialiftischen Profitinteressen geopfert werben. - Die berrichenden Rlaffen, die euch im Frieden fnebeln, verachten, ausnugen, wollen euch als Ranonenfutter mißbrauchen. Überall muß den Gewalthabern in die Ohren flingen: ,Wir wollen feinen Rrieg, nieder mit dem Rrieg! Boch Wölkerverbrüde= internationale rung!" Um 31. Juli schickte ber sozialdemofratische Parteivorstand den Abgeordneten hermann Müller nach Paris zu Verhandlungen mit ben frangofischen Marriften. Er mußte fich in Paris sagen laffen, daß die frangösischen Sozialdemokraten im Kriegsfall die Kredite für die nationale Verteidigung bewilligen und die nationale Einheitsfront nicht durchbrechen würden.

Um 1. August 1914 hatte die Verkündung der beutschen Mobilmachung die wehrseindliche und kriegsgegnerische Agitation des Marxismus wie einen Spuk aus dem Leben des deutschen Volkes sortgeweht. Die deutsche Arbeiterschaft hörte nicht auf die tönenden Redensarten ihrer jüdischen Versührer, sondern reihte sich mit einmütigem Ernst in die Neihen des deutschen Heeres ein, um die heimat zu schüen und der Selbsterhaltung ihres Volkes zu dienen. Der einfache Instinkt des Vlutes war stärker als alle spissindigen marxistischen Theorien.

Die Führung der deutschen Sozialdemokratie stand vor einer neuen Sachlage. Ihr Versuch zur Berstellung einer internationalen Solidarität hatte bei den frangofischen Genoffen teine Gegenliebe gefunden. Die deutsche Arbeiterschaft war völlig ihren Sänden entglitten. Ihr schlechtes Gewissen ließ fie die rücksichtslose Anwendung der Kriegsgesetze gegen ihre Parteiorganisation befürchten. Zwischen dem 1. und dem 4. August diskutierten der fozialdemofratische Parteivorstand und die sozialdemokratische Reichstagsfraktion in erregtem hin und her über die haltung, die fie nunmehr im Intereffe ber Partei einzunehmen hatten. Die offene Fortfetung ber Untifriegspropaganda magte man nicht mehr: "Die ftrengen Vorschriften des Kriegsrechts treffen mit furchtbarer Schärfe die Arbeiterbewegung. Unbesonnenheiten, nuplose und falsch verstandene Opfer schaden in diesem Augenblick nicht nur dem eingelnen, fondern unferer Sache." Eine Minderheit, zu der der füdische Parteivorsigende Baafe gehörte, trat jedoch für die Aklehnung der Kriegsfredite ein, als "Ronfequenz der pringipiellen Gegnerschaft gegen das herrschende Spftem, dem die Berantwortung für den imperialistischen Krieg zuzuschreiben ift". Die Mehrheit der Fraktion entschied fich unter dem Druck der allgemeinen Bolksstimmung für die Bewilligung der Kriegsfredite. Ausschlaggebend war das Ergebnis von Verhandlungen mit dem Reichstangler von Bethmann Hollweg am 3. August, in denen der Reichs. fangler fich nicht gescheut hatte, die Busicherung abzugeben, daß die von der Gozialdemokratie felbst erwarteten scharfen Magnahmen gegen den sozialdemofratiichen Parteiapparat auch nach Verhangung des Kriegerechts nicht gur Durch. führung tommen würden.

2m 4. August, unmittelbar vor der geschichtlichen Regierungserklärung des Reichskanzlers im Reichstag, redete im Zimmer des Reichstagspräfidenten ber Direktor ber politischen Abteilung im Reichsamt des Innern, Dr. Lewald, auf den Abgeordneten Saafe ein, um von ihm im letten Augenblick eine Abanderung des Wortlautes der bereits festgelegten sozialdemofratischen Parteierflärung zu bewirken. Die beabsichtigte Kundgebung der Gozialbemofratie enthielt nämlich die Drohung, daß fie trot der augenblicklichen Bewilligung der Kriegsfredite sich gegen jeden Eroberungsfrieg mit aller Macht gur Wehr feten werde. Die Reichstagsfitung wurde nach der Erklärung des Ranglers auf eine Stunde unterbrochen. Nach ihrer Wiedereröffnung verlas Saafe die fozialdemofratische Erflärung, die in vieldeutigen Worten von der Abwehr des ruffischen Despotismus und der freiheitlichen Zukunft des beutschen Bolkes sprach, im Einklang mit der Internationale jeden Eroberungsfrieg verurteilte und schließlich die Bewilligung ber Kriegsfredite aussprach. Die beanstandete Wendung über ben Widerstand gegen jeden Eroberungsfrieg war fort-

Durch ihre aus taktischen Gründen vorgenommene Tarnung hatten bie Führer der Sozialdemokratie erreicht, daß wider ihr Erwarten ihre Parteiorganisation und ihr Preffe- und Propagandaapparat in den beginnenden Kriegszustand hinübergerettet murden. Gie hatten dabei bennoch ben Vorbehalt ihres Einklangs mit der Internationale aufrechterhalten und waren einer flaren Entscheidung zu bem friegerischen Gelbstbehauptungsringen des deutschen Volkes ausgewichen. "Micht für oder gegen den Rrieg haben wir heute ju entscheiden." Als nach der Sigung des 4. August in einer erneuten fogialdemokratischen Fraktionssitzung Beschwerde barüber geführt wurde, bag einzelne sozialdemofratische Abgeordnete die Rede des Reichsfanzlers mit Beifallsbezeigungen begleitet hatten, verbot ein Fraktionsbeschluß für die Zukunft jede derartige Rundgebung. Im Berfolg ber Politik bes Neichskanzlers von Bethmann Hollweg jedoch wurde bald darauf das bestehende Verbot der Versbreitung sozialdemokratischer Zeitungen und Zeitschriften im Heere unter Hinweis auf die lovale Haltung der Sozialdemokratie aufgehoben. Den marristischen Abgeordneten wurde durch besondere Verfügung ausdrücklich ihre "parlamentarische Immunität", d. h. ihre Unantastbarkeit von seiten der Polizei, auch unter der Geltung des Kriegsrechts und auch während der Vertagung der Parlamente garantiert. Der "Neichsverein gegen die Sozialdemokratie" stellte seine Tätigkeit ein.

Die Reichsregierung hatte bei ber Erklärung des Kriegszustandes eine einzigartige Gelegenheit, die verantwortlichen Träger der marriftischen Bolksverheßung an der weiteren Ausübung ihrer gegen die nationale Gemeinschaft gerichteten Wirksamkeit zu verhindern, die sozialdemokratischen Führer zu verhaften, die sozialdemokratische Partei aufzulösen und die sozialdemokratische Presse zu verbieten. Sie bezog statt dessen die erklärten Todfeinde einer einheitlichen nationalen Willensbildung in den nationalen Burgfrieden ein und sicherte ihnen badurch gleichsam die staatliche Unerkennung und amtliche Unterftütung ju. Bur felben Stunde, da die deut= ichen Urbeiter als anständige und ehrliche deutsche Soldaten in den Rrieg auszogen, um unter Ginfat ihres Lebens ihre Pflicht zu tun und dabei nur an Deutschland und nichts als Deutschland bachten, gewährte die kaiserliche Regierung den bewußten Vorfampfern für die Zermurbung und Zerfetung bes beutschen Volksgeistes den besonderen Schut ihrer Gefete.

Der jüdische Landesverräter und Umsturzapostel Hugo Haase, der 1917 die erste Meuterei in der deutschen Flotte anstiftete und 1918 als roter Volkskommisser auf den Trümmern des zusammengebrochenen Zweiten Neiches usurpierte Negierungsgewalt ausübte, war derselbe Hugo Haase, dem 1914 die faiserliche Negierung einen höheren Ministerialbeamten mit dem Auftrag freundlicher Veschwichtigung zuschiefte. Bereits an senem 4. August 1914 fündigte sich in dem Zimmer des Neichstagspräsidenten die politische Kapitulation des kaiserlichen Deutschlands vor den Mächten der marristischen Volkszersehung an.

Am 28. Juni 1914 hatten in Sarafevo bie tödlichen Rugeln eines Attentats den österreichischen Thronfolger, Erzherzog Franz Ferdinand, und seine Gemahlin getroffen. Die Spuren der Verschwörung führten in die serbische Hauptstadt. Am 23. Juli richtete die österreichische Regierung an Serbien ein Ultimatum, in dem eine Untersuchung unter Teilnahme österreichischer Vertreter und die Unterdrückung der gegen den Vestand des österreichischen Staatswesens gerichteten Propaganda verlangt wurde. Die serbische Untwort war im Ton entgegenkommend, wich jedoch einer klaren Entscheis-

bung aus. Serbien wartete auf die Stellungnahme Ruflands, von der es abhing, ob aus der felbstverftändlichen Forderung Ofterreichs auf die ihm gustehende Genugtuung eine weitergreifende Bedrohung des europäischen Friedens entstehen follte. Rußland ließ die ferbische Regierung wiffen, daß es im Falle einer Ablehnung der öfterreichischen Forderungen mit dem vollen Ginfat seiner Machtmittel für die Folgen aufkommen werde. Dies war die Entscheibung für den Rrieg. Gie fiel, nachdem die frangösische Regierung Rufland hatte wiffen laffen, daß fich Frankreich im Rriegsfalle vorbehaltlos Rufland anschließen werde. Auf die Rachricht von der sicheren ruffischen Waffenhilfe befahl Gerbien am 25. Juli, noch ehe Ofterreich zu seiner Untwort hatte Stellung nehmen können, die Mobilmachung gegen Ofterreich. Um gleichen Tag ordnete die ruffische Regierung den Zustand der Kriegsvorbereitung für das gesamte europäische und asiatische Rußland an. Um 28. Juli erklärte Ofterreich auf Grund der ausweichenden serbischen Untwort und der gleichzeitigen serbischen Mobilmachung Gerbien den Krieg, nachdem es auf die erste Nachricht von der ferbischen Mobilmachung hin seinerseits die Zeilmobilmachung an der serbischen Grenze beschlossen hatte.

Indessen bemühte sich die beutsche Regierung durch fortgesette diplomatische Schritte in Rußland, Frankreich und England die Nichteinmischung der genannten Großmächte in die österreichischesserbische Auseinandersehung zu erreichen. Doch die russische Politik war zur Einmischung mit allen kriegerischen Konsequenzen entschlossen. Um 29. und 30. Juli ergingen aus Rußlands Hauptstadt die Befehle zuerst zur Teilmobilmachung gegen Österreich, und unmittelbar anschließend zur Gesamtmobilmachung. Die ungeheuren Heeresmassen des russischen Riesenreiches marschierten an den Grenzen Sterreichs und Deutschlands aus. Die deutschen Ostprovinzen lagen ihrem Zugriff offen.

Am 31. Juli verkündete Deutschland den Zustand drohender Kriegsgefahr und richtete gleichzeitig an Rußland ein lettes befristetes Ersuchen, seine Kriegsmaßnahmen einzustellen und eine eindeutige Erklärung hierüber abzugeben. Rußland ließ die deutsche Anfrage unbeantwortet. Statt dessen rief am 1. August auch Frankreich zur Mobilmachung auf. Eine halbe Stunde später erließ der deutsche Kaifer an demselben 1. August den Mobilmachungsbesehl für Deutschlands heer und Flotte. Deutschland rüstete sich zur Notwehr gegen die doppelte Bedrohung seiner Grenzen im Often und im Westen.

Deutschland konnte eine wirksame Verteidigung feiner Grenzen, den sicheren Schutz feines Bodens vor feindlichem Einfall und Verwüstung in dem ihm aufgezwungenen Zweifrontenkrieg gegen Rußland und Frankreich militärisch nur angriffsweise sicherstellen. Aus bürokratischer Gewissenhaftigkeit

und Ordnungsliebe folgerte ber deutsche Reichskanzler aus dieser militärischen Lebensnotwendigkeit, die deutsche Regierung musse demzufolge auch
mit dem formellen Akt der Kriegserklärung ihren
beiden Gegnern zuvorkommen. Am 1. August erfolgte die deutsche Kriegserklärung an Rußland, am
3. August folgte ihr die deutsche Kriegserklärung
an Frankreich.

Moch hatte England sich in dem anhebenden europäischen Krieg nicht öffentlich festgelegt. Es lag in seiner Sand, ob der kontinentale Zweifrontenfrieg Deutschlands gegen Rußland und Frankreich auf das Festland beschränkt blieb oder sich noch darüber hinaus zu einem wahren Weltfrieg von unübersehbarer Tragweite auswuchs. Um 1. August erfolgte die Mobilmachung der britischen Flotte. Um gleichen Tag erhielt Frankreich die amtliche Busicherung des englischen Flottenschutes für die frangöfische Rufte. 2m 4. August erklärte England Deutschland den Krieg, Deutschlands raschen Durchmarich durch Belgien jum letten Vorwand nehmend. Der burch bie automatisch wirksamen Bündnisverpflichtungen der vorangegangenen Einfreisungspolitik gegen Deutschland ausgelöfte Beltbrand, deffen äußere Urfache die Mordtat von Sarajevo gewesen war, griff mit ber unaufhalt. famen Gewält einer nicht mehr zu löschenden Reuersbrunft um fich.

Der einzige Bundesgenosse Deutschlands in dem anhebenden Weltkampf gegen eine beispiellose Übermacht war Ofterreich-Ungarn. Im weiteren Werlauf des Krieges schlosen sich den beiden Mittelmächten Deutschland und Ofterreich Ungarn die Türkei und Bulgarien als Bundesgenossen an. In die Reihe ihrer Gegner stellten sich außer Serbien, Rußland, Frankreich und England auch Montenegro, Belgien, Japan und Porkugal sowie Italien und Rumänien und zulest die Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Beim Beginn des Krieges ftanden fich im Felbe gegenüber:

|   | Deur   | tiche |      |     |     |    |      | •    |    | 25<br>2 <b>6</b> | 2  | 147 | 000  |    |
|---|--------|-------|------|-----|-----|----|------|------|----|------------------|----|-----|------|----|
|   | Ofter  | rei   | th=L | lng | arn |    | ٠    | • "  |    |                  | 1  | 400 | 000  |    |
|   |        |       |      |     |     |    |      |      |    |                  | 3  | 547 | 000  |    |
|   | Fran   | tzofe | en   |     |     |    |      | 6    |    |                  | 2  | 257 | 000  |    |
|   | Engl   | länd  | er   | ٠   |     |    | •    |      | ψ. |                  |    | 132 | 000  |    |
|   | Belo   |       |      |     |     |    |      |      |    |                  |    | 100 | 000  |    |
|   | Ruff   | en    |      |     |     | *  |      |      |    |                  | 3  | 062 | 000  |    |
|   | Ger    | ben   | • -  |     |     | ٠  | ٠    |      |    | •                |    | 285 | 000  |    |
|   |        |       |      |     |     |    |      |      |    |                  | 5  | 836 | 000  |    |
|   | Im     | We    | rla  | uf  | des | S  | crie | ges  | wı | ardei            | ıt | auf | beid | en |
| 0 | Seiten | 2111  | 11   | Rai | nnf | au | fael | bote | n: |                  |    |     |      |    |

| enen zum     | Jui | upl | ии | iner | DUCE | 11. |    |     |     |  |
|--------------|-----|-----|----|------|------|-----|----|-----|-----|--|
| Deutschlan   | ð.  |     |    | ٠    |      |     | 13 | 250 | 000 |  |
| Ofterreich=1 | Ung | arn |    |      |      |     | 9  | 000 | 000 |  |
| Zürkei .     |     | ٠   |    |      | ٠    | ٠   | 1  | 600 | 000 |  |
| Bulgarien    | ٠   | • • | ٠  |      | ٠    | ٠   |    | 400 | 000 |  |
|              |     |     |    |      |      |     | 24 | 250 | 000 |  |

| Franfreich                     | 7 935 000  |
|--------------------------------|------------|
| Rußland                        | 15 070 000 |
| Belgien                        | 365 000    |
| Italien                        | 5 615 000  |
| Portugal                       | 100 000    |
| England                        | 5 704 000  |
| Ranada                         | 629 000    |
| Australien                     | 413 000    |
| Meuseeland                     | 129 000    |
| Sudafrita                      | 136 000    |
| Indien                         | 1 440 000  |
| Mordafrika                     | 260 000    |
| Undere frangösische Kolonien . | 215 000    |
| Bereinigte Staaten             | 4 270 000  |
| Serbien                        | 1 000 000  |
| Rumänien                       | 1 000 000  |
| Montenegro                     | 50 000     |
|                                | 44 331 000 |

4

Der 1. August 1914, ber Tag ber beutschen Mobilmadung, murde für das deutsche Bolf gur Geburtsftunde eines neuen geschichtlichen Gelbft. gefühls, einer mahrhaften völkischen Gelbstentbedung. Mit der Urkraft eines Naturereigniffes brachen überall, wo beutsche Bergen schlugen, ber Instinkt nationaler Gelbsterhaltung und die Überzeugung völkischen Lebensanspruches burch. Ein Zeitalter der Ichbefangenheit zerbrach, ein neues Zeitalter der Gemeinschaftsbingabe jog berauf. hellsichtig bekannte sich das deutsche Bolt in allen seinen Schichten und Stämmen zu dem ihm aufgezwungenen Daseinskampf und der durch diesen gestellten Schicksalsaufgabe. Eingeschmolzen waren alle inneren Gegenfählichkeiten des Standesdünkels und des Klaffenkampfes, des Bildungshochmutes und der Meidgesinnung in der einen, allumfassenden Glut des fraglosen und vorbehaltlosen Einsages fur ben Schut ber Beimat, die Große des Reiches, die Zukunft der Mation.

Tausende und aber Tausende meldeten sich als Rriegsfreiwillige und drängten sich von Raserne zu Kaserne, um angenommen zu werden. Aus fremden Ländern und entsernten Erdteilen schlugen sich die Auslanddeutschen in die Heimat durch. Über die Grenzen des Reiches hinaus fühlten sich alle Kinder des deutschen Wolkes mit einem Schlage schiestalsverbunden und zusammengehörig. Mit einem nie gekannten heiligen Ernst spürten sie alle, wie von einem Wunder erfaßt, den tiefen Sinn und die verpflichtende Kraft der Worse: "Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt!"

Am 3. August 1914 richtete in München ber auf bem Boden bes deutschen Ofterreich geborene und seit Jahren in der bayerischen Kunststadt lebende Adolf Hitler ein Gesuch an den König von Bayern, mit der Bitte, als Kriegsfreiwilliger in einem bayerischen Regiment dienen zu durfen. Leidenschaftlicher und ahnungsvoller als die meisten seiner Volksbrüder

hatte er als Untertan des Habsburgerstaates und als Arbeiteloser der Großstadt in seiner Jugend die Einheit deutschen Volkstums und den Wert des einfachen Wolksgenoffen erfahren, hatte er zugleich die Rührungslofigkeit und die Bersepungserscheinungen des deutschen Lebens in seinem Innern durchlitten. Die Stunde, da er sich als Namenloser unter Namenlosen in die aufbrechenden Kolonnen ber feldgrauen Goldaten einreihte, die Deutschlands Lebenswillen und Zukunftsglauben verförperten, empfand er als Erfüllung feines Lebens: "Bur mich ftritt nicht Ofterreich für irgendeine ferbische Genugtuung, fonbern Deutschland um feinen Bestand, bie deutsche Mation um Gein oder Richtsein, um Freiheit und Zufunft. Bismards Werk mußte sich nun schlagen: was die Bater einft mit ihrem helbenblute erftritten hatten, mußte nun bas junge Deutschland sich aufs neue verdienen. -Ich wollte nicht für den habsburgischen Staat fechten, mar aber bereit, für mein Wolf und das dieses verkörpernde Reich jederzeit zu fterben."

### Der Operationsplan

Bei bem Beginn ber militärischen Rampfhandlungen waren die Gebiete Deutschlands und Ofterreich-Ungarns als ein einheitlicher Berteidigungsraum in der Mitte Europas von den weit überlegenen gegnerischen Streitfraften wie eine belagerte Kestung umzingelt. Wier Fronten waren ihrem 216wehrringen gegeben: im Westen die Front von der Maas bis an die Alpen, im Often die Front von der Offfee bis zu den Karpathen, im Suden die Front gegen die Balkanhalbinfel, im Morden die Ruftenfront an Oftfee und Mordsee.

Der von dem Schöpfer der deutschen Flotte, dem Großadmiral von Tirpit, geforderte angriffsweise Ginfat der deutschen Flotte in der Mordsee unterblieb auf die Weisung des Raisers, der sich der Auffassung des Reichskanzlers anschloß, daß die Flotte aus politischen Gründen, zur Schonung Englands nämlich und als Druckmittel für den Friedensschluß, juruckgehalten und aufgespart werden muffe. Damit schied gleich bei Beginn des großen Daseinskampfes die Seefront im Morden als Feld der Kriegsentscheidung aus.

Auf den Candfronten sah der im Jahre 1912 zwischen den Generalstäben Ruglands und Frantreichs vereinbarte Kriegsplan die gleichzeitige Überrennung des Verteidigungsraumes der Mittelmächte im Often und im Westen durch den vollen Ginfat der gahlenmäßigen Übermacht Ruglands und Frankreichs vor. Demgegenüber beabsichtigte 1914 der deutsche Generalstab, die Waffenentscheidung gunächst durch eine groß angelegte Ungriffsbewegung des deutschen Beeres an der Westfront zu suchen und bann erft an der Oftfront zum Gegenstoß gegen den ruffischen Aufmarsch auszuholen. Die österreichische

Sudfront gegen Gerbien aber follte junachft lediglich in der Verteidigung gehalten werden, bis die entscheidenden Schlachten gegen Frankreich und Ruß.

land geschlagen waren.

Der Operationsplan für die deutsche Angriffsbewegung im Westen ging von dem hinterlassenen Entwurf des verftorbenen Generalstabschefs Generalfeldmarschall Graf Schlieffen aus. Rach diesem Entwurf follte fich der besonders fark gemachte rechte Flügel der aufmarschierenden deutschen Urmeen in fühner Schwenfung bei Diedenhofen zur überraschenden Überflügelung der französischen linken Klanke dreben, blitschnell durch Belgien vorstoßen, die hauptstadt Paris von Guden und von Westen umfassen und die zwischen Paris und Lothringen eingekeffelte Streitmacht Frankreichs vernichtend schlagen. Un einem wesentlichen Punkte war diefer Schlieffensche Entwurf von seinem Nachfolger, Generaloberst von Moltke, abgeandert worden. Graf Schlieffen hatte die gablenmäßigen Stärken bes lediglich gur hinhaltenden Verteidigung bestimmten linken deutschen Flügels und des zu dem Umfassungsangriff bestimmten rechten deutschen Flügels in dem Berhältnis 1:7 festgesett. Der Aufmarschplan von 1914 hatte fatt beffen das Werhältnis 1:3 gugrunde gelegt, damit der linke Berteidigungsflügel ftark genug fei, um im Elfaß und in Lothringen das Vordringen der frangofischen Beere auf deutschen Boden zu verhindern. Dies bedeutete jedoch zugleich eine erhebliche Schwächung bes rechten Ungriffsflügels.

In stolzem Siegeslauf traten die deutschen Beere ben ihnen vorgezeichneten Vormarich im Weften an. Die fturmende Einnahme der belgischen Grengfestung Lüttich an der Maas (6. August) öffnete dem deutschen Angriffsflügel den Weg zu der beabsichtigten Umklammerung des Feindes. Der überrafchende Sandstreich auf die Festung gelang, als sich der als Oberquartiermeister der zweiten Urmee bei ben Angriffstruppen weilende Generalmajor Ludendorff an Stelle des gefallenen Rommandeurs furgentschlossen felbst an die Spige einer Brigade stellte und durch seinen perfonlichen Führereinsatz die deutschen Regimenter jum siegreichen Sturm über die noch feineswegs niedergefämpften Befestigungswerke mit sich rif. Die Voraussetzung für das Gelingen des großen deutschen Ungriffsplanes war geschaffen. Die Waffentat von Cuttich wurde jum Sinnbild der deutschen Angriffstraft, die unter mutiger Führung durch fein noch fo ftarkes Hindernis aufzuhalten war (Siehe Bildfeite).

Während die frangösischen Angriffsarmeen von dem linken deutschen Flügel in den siegreichen Lothringen (20. bis Grenzschlachten von 21. August), Reuf-Chateaur (22. - 23. August) und Longwy (22. - 24. August) gurudgeworfen murden, drang der rechte deutsche Flügel, Untwerpen und Maubeuge als eingeschloffene Festungen hinter sich laffend, in fortschreitender Schwenfung von Belgien und Nordfrankreich her gegen Paris, die Seine und die Marne vor. Der Angriffsgeift der deutschen Soldaten brach den sich ihm entgegenstellenden Widerstand der Belgier,

Engländer und Frangosen.

Nach der französischen Miederlage in Lothringen wurden auf dem linken beutschen Rlugel Rrafte frei, die im Sinne ber großen Gesamtoperation beschleunigt dem weitausholenden rechten Flügel hatten zugeführt werden muffen. In diesem Augenblick wich jedoch der deutsche Generalstabschef von Moltke von dem eigenen Aufmarschplan in folgenschwerer Beife ab. Unstatt alle Kräfte auf die Umfaffungsbewegung bes rechten Flügels zu konzentrieren, befahl er einen weiteren Borftog des linken Flügels gegen die Festungslinie Toul - Manch. Um biefelbe Zeit sandte er zwei Armeekorps, die in Belgien burch die Ginnahme von Namur frei geworben waren, an die Oftfront gur Berftarfung der oftpreußischen Streitfrafte. Beide Magnahmen verfließen gegen das Grundgeset der immer mehr gur Entscheidung drängenden Umgehungsschlacht des rechten deutschen Flügels.

In den ersten Septembertagen näherten sich die erste und zweite deutsche Urmee von Mordosten ber der frangösischen hauptstadt Paris. Deutsche Patrouillen stießen bis zu den äußersten Vorstädten und Befestigungswerken von Paris vor. Am 2. September verlegte die frangofische Regierung, wie 1870, ihren Git von Paris nach Bordeaur. 2m 24. August hatte der frangofische Generalissimus Joffre dem französischen Rriegsminister mitgeteilt, daß der Ungriffswert der frangösischen Truppen im offenen Gelände zu starken Befürchtungen Unlag gabe. Um 29. August hatte der englische Höchstkommandierende French dem englischen Kriegeminister berichtet, daß er nicht mehr baran glaube, daß die frangofische Urmee den Feldzug zu einem glücklichen Ende führen fonne. Die deutsche Ungriffsbewegung im Westen schien ihrem Endziel nabe.

### Hindenburg und Ludendorff

Während die sieben deutschen Armeen auf dem westlichen Kriegsschauplatz die Siege in den Grenzschlachten errangen, Belgien durcheilten und die geschlagenen englischen und französischen Streitsträfte die vor Paris und die zur Marne verfolgten, brachen auf dem östlichen Kriegsschauplatz die weit überlegenen russischen Streitkräfte in zwei Stoßrichtungen in die deutsche und in die österreichische Verteidigungsfront ein. Die nordöstliche Stoßrichtung zielte auf Ostpreußen, die südöstliche auf Galizien.

In Oftpreußen zog sich die dort aufgestellte 8. deutsche Armee nach anfänglich erfolgreichen Gefechten am 21. August in die Richtung auf die Weichsel zurud, da sie sich von zwei Seiten durch russische Übermacht bedroht sah. Die oftpreußische



Armee war dadurch dem Einfall der Russen preisgegeben. Der deutsche Generalstabschef von Moltke deckte jedoch diesen Entschluß nicht. Er erhoffte von einem sofortigen Wechsel des Oberbefehls in Ostpreußen die Möglichkeit einer gunstigeren Behauptung gegenüber dem gefährlichen russischen Einbruch.

Um 22. August wurde General Ludendorff von seinem Vosten als Oberquartiermeister bei der gerade im Vormarsch auf Paris befindlichen zweiten Urmee abgerufen und mit der Wiederherstellung der Lage in Oftpreußen beauftragt. "Sie werden vor eine neue, schwere Aufgabe gestellt, vielleicht noch schwerer als die Erstürmung Lüttichs. Ich weiß keinen anderen Mann, zu dem ich so unbedingtes Vertrauen hatte, wie zu Ihnen. Vielleicht retten Sie im Often noch die Lage. - Folgen Sie also dem neuen Ruf, der der ehrenvollste für Gie ift, der einem Soldaten werden kann. Sie werden das in Sie gesetzte Vertrauen nicht zuschanden machen."\*) General Ludendorff wurde zum Chef des Generalstabes der 8. Urmee ernannt. Zum neuen Oberbefehlshaber der 8. Armee wurde der in Hannover im Ruhestand lebende General von hindenburg bestimmt. In hannover trafen sich die beiden Männer, die das Schicffal zusammenführte, und fuhren im Sonderzug zu der bedrohten oftpreußischen Urmee. "So fuhren wir denn einer gemeinsamen Zukunft entgegen, und des Ernstes der Lage voll bewußt, aber auch voll festen Vertrauens zu Gott dem Herrn, zu unseren braven Truppen und nicht zulest zueinander. Jahrelang follte von nun ab das gemeinsame Denken und die gemeinsame Zat uns vereinen" (Bindenburg).

Von jenem 22. August 1914 bis zum 26. Oftober 1918 bildeten Hindenburg und Ludendorff, die sich an jenem Tage zum erstenmal in
ihrem Leben sahen, in gemeinsamem Denken und
gemeinsamer Taf in guten und in schlechten Tagen
jene voneinander untrennbare Feldherrneinheit, die
unvergestlich und unvergänglich in die deutsche Ge-

<sup>\*)</sup> Generalitabschef. Generaloberit von Moltte

schichte eingegangen ist. In selten glücklicher Weise ergänzten sich in dem Bund dieser beiden großen soldatischen Gestalten wechselseitig die unerschütterliche Gelassenheit des Alteren und die leidenschaftliche Gestaltungskraft des Jüngeren auf der Grundlage einer instinkthaft sicheren Übereinstimmung in der Beurteilung der jeweiligen militärischen Lage und der sich aus ihr ergebenden Notwendigkeiten, getragen von der gleichen harten Schulung des preußischen Generalstabes, dem gleichen Glauben an die Siegeskraft des deutschen Soldaten, die höhere Bestimmung des beutschen Volkes, die Größe der deutschen Jufunft.

Die Übernahme des Oberbefehls in Oftpreußen burch hindenburg und Ludendorff führte mit überrafchender Schnelligkeit und in völlig unerwartetem Ausmaß die von ihrer Berufung erhoffte Wendung der Lage berbei. Die begonnenen Rückzugsbemegungen der deutschen Truppen murden unverzüglich eingestellt. Im entschloffenen Bertrauen auf bie unüberwindliche Leiftungsfähigkeit der deutschen Soldaten führten Bindenburg und Ludendorff ihre durch die vorangegangenen Rampfe erschöpften Truppen gu bem ungeheuerlichen Wagnis, bie eine überlegene feindliche Urmee im Ruden, die zweite überlegene feindliche Urmee durch vollständige Umfaffung vernichtend ju ichlagen. Die Schlacht von Zannenberg (23. bis 31. August) befreite Oftpreußen mit einem Schlage vom ruffischen Einfall, fie erstritt einen Sieg, ber als eine ber größten Meisterleiftungen der Feldherrnfunft in der Kriegsgeschichte aller Zeiten fortlebt und feine Urheber hindenburg und Ludendorff als die führenden Feldberrnerscheinungen des großen Bölkerkampfes berportreten ließ.

Die fortwirkende geschichtliche Bedeutung der Schlacht von Tannenberg aber reicht noch weit darüber hinaus. Sie gab dem Selbstbehauptungsfampf des deutschen Boltes im Weltfrieg fein eigentliches Gepräge und offenbarte feinen tiefen weltgeschichtlichen Sinn. Deutschland bewahrte, indem es die eigenen Grengen schütte, die Mitte Europas vor der gerftorenden Überflutung durch artfremde öftliche Bölkerschaften. Deutsche Gol. datenleiftung in Führung und Truppe offenbarte die berufene Überlegenheit des beutschen Kampfgeistes und des deutschen Genius in dem Oftraum Europas. Die Befreier und Erretter Oftpreugens waren gugleich die Wächter und Buter ber europäischen Rultur. In einmütiger Übereinstimmung brachten bas deutsche Beer und die deutsche Beimat ihre ungenutte Glaubensfraft und ihre unausgefüllte Befolgschaftsbereitschaft den ihnen bis zu biesem Tage unbekannten Namen Sindenburg und Ludendorff enfgegen.

Unmittelbar nach dem Siege von Tannenberg warfen sich hindenburg und Ludendorff auf die noch unversehrte zweite ruffische Angriffsarmee, um sie gleichfalls durch Umfassung zu vernichten. Durch die Ratastrophe von Tannenberg gewarnt, entzogen sich die Russen diesmal der völligen Einschließung.

Dennoch gelang es in der Schlacht an den Mafuri. ichen Geen (4. bis 15. September) den deutschen Truppen, fie entscheidend ju schlagen, von deutschem Boden zu vertreiben und tief in ruffisches Bebiet binein, bis vor Kow. no und Grodno, ju verfolgen. Die ruffifche Offensive im Mordoften, die Deutschland überwältigen follte, war gründlich zusammengebrochen.



Conrad von hötendorf Desterreichischer Generalstabschef (1906—1911 und 1912—1917) Zeichng. s. d. Schorf. v. l. Straub

Die weitere Auswirfung ber fiegreichen Schlachten von Tannenberg und an den Masurischen Geen an der Ofifront murde fart beeinträchtigt burch den Berlauf, den die Operationen in dem südöftlichen Rampfgebiet Galigien nahmen. Der öfterreichische Generalftabschef Conrad von Sogendorf hatte ohne genügende Zusammenarbeit mit dem beutschen Generalstabschef beschloffen, die Streitfrafte ber öfterreichisch-ungarischen Monarchie gur Durchführung einer fofortigen Offensive gegen die anrudenden Ruffen einzuseten. Doch Conrads Tatendrang hatte fich und feinen Streitfraften zu viel zugemutet. Drei verhängnisvolle Fehler waren seinen Berech-nungen unterlaufen. Der Unmarich der ruffischen Übermacht war dant des Vorsprungs der ruffischen Mobilmadjung früher beendet, als Conrad angenommen hatte. Im Gegensat ju Conrads eigenem Operationsplan waren im Berfolg der urfprunglich nur gegen Gerbien gerichteten öfterreichischen Mobilmachung unverhältnismäßig ftarte Kräfte ber öfterreichischen Beeresmacht an ber serbischen Grenze gebunden. Die Entwicklung des Feldzuges auf bem westlichen Rriegsschauplat schließlich ließ feine fo frühzeitige Entsendung beutscher Truppen gur Entlaftung des öfterreichischen Bundesgenoffen gu, wie Conrad bestimmt erwarten zu fonnen meinte.

Nach anfänglich erfolgreichem Vordringen wurden die öfferreichischen Truppen, als sie Unfang September bei Lemberg die gegenüberliegende russische Urmee zu umfassen versuchten, selbst verlustreich geschlagen und am 11. September zum Rückzug unter steter Verfolgung der Russen gezwungen. Lemberg, Galizien und die Vusowina gingen verloren, die russischen Heeresmassen brangen bis zu den Karpathen vor. Die Niederlage traf das österreichisch-ungarische heer durch die unverhältnismäßig großen Verluste seines deutschfämmigen aktiven Offizierestorps und durch die tiefgehende Entmutigung seiner gemischtvölkischen Soldaten mit einer Schwere, von der es sich fortan nicht mehr erholen follte.

Der Kortgang der auf rasche Entscheidung angelegten deutschen Ungriffsbewegung im Westen litt indeffen unter zwei Zatfachen, die fich in verhängnisvoller Berbindung dahin auswirkten, daß der fcon jum Greifen nabe Gieg bem deutschen Beer in letter Minute entriffen wurde. Die eine Zatfache lag in den beiden Anordnungen Moltkes, die nach der Lothringer Schlacht freiwerdenden deutschen Rräfte im Guben auf bem linken Flügel der deutschen Front festzuhalten, fatt sie nach Morden dem rechten Flügel zuzuführen, sowie die in Belgien freigewordenen zwei Urmeekorps nach Oftpreußen ju schicken, ftatt fie gleichfalls dem Ungriffsflügel der Weftfront zu erhalten. Durch diese beiden Unordnungen war der ohnehin durch die fast unglaubwürdig großen Marfchund Rampfleistungen geschwächte rechte deutsche Flügel bei der letten großen Zerreifprobe der fo Grofies wagenden Umfaffungsbewegung fehr viel schwächer, als dies nach dem deutschen Aufmarschplan vertretbar war. Der Befehl Moltkes

ju dem weiteren Angriff in der Richtung Toul-Mancy fesselte mehr als ein Drittel ber gesamten deutschen Weststreitkräfte auf einem Nebenkampfplat, ohne die frangofische Restungelinie überwinden zu können. Die beiden nach dem Often geschickten Urmeekorps waren von Hindenburg und Ludendorff gar nicht angefordert worden und trafen überdies erft nach dem siegreichen Abschluß der Schlacht von Zannenberg ein. Die andere Tatsache aber ift in dem Umftand zu finden, daß Generaloberft von Moltke infolge mangelnder seelischer Spanntraft und forperlicher Gefund. beit sowie infolge der weiten raum. lichen Entfernung bes hauptquartiers in Luremburg von den Schlachtfelbern an ber Marne und ber baburch bedingten mangelnden Befehlsverbinbung mit den einzelnen Urmeeobertom. mandos in feiner Beife bie Bugel ber ausgedehnten beutschen Operationen in feinen Banden zu halten und die enticheidungsvolle Gefamtichlacht auf dem westlichen Kriegsschauplag als ihr Reld. berr zu lenten vermochte.

Um 6. September fette der französische Generalissimus Joffre auf Veranlassung des neuernannten Gouverneurs von Paris, General Gallieni, seine trot des Rückzuges wieder rasch gesammelten Truppen zu einem überraschenden Gegenangriff aus Paris heraus gegen den weit



auseinandergezogenen äußersten rechten Flügel bes beutschen Westheeres an. Er setze bamit bewußt alles auf eine Karte: "Der Kampf, ber im Begriff ift, sich zu entspinnen, kann die Entscheidung bringen. Er kann aber auch im Fall eines Mislingens für das Land die schwerwiegendsten Folgen haben. Ich bin entschlossen, meine sämtlichen Truppen mit vollster Kraftentfaltung einzuseten, um den Sieg zu erringen."

Ein Aufruf an die Truppen führte diesen vor Augen, daß es sich um den unwiderruflich letzten Rettungsversuch Frankreichs handle. "Bei Beginn der Schlacht, von der das Bestehen des Vaterlandes abhängt, muß jeder sich flar sein, daß es kein Rückwärtsschauen mehr gibt. Alles muß, daran gesett werden, den Feind anzugreisen und zu schlagen. Eine Truppe, die nicht mehr vorzugehen vermag, muß das eroberte Gelände halten, koste es, was es wolle. Lieber auf dem Platze sterben, als zurückweichen! Unter den setzigen Umständen darf nicht die geringste Schwäche geduldet werden!"

In bitterem Gegensat zu diesem letten verzweiselten Zusammenraffen aller Kräfte auf französischer Seite ftand das Verhalten der Obersten Führung auf der deutschen Seite. Kein Aufruf der deutschen Heeresleitung stellte der deutschen Front vor Augen, daß von der siegreichen Abwehr des französischen Verzweiflungsangriffs aus dem Rüczug nicht weniger als der Enderfolg der deutschen Angriffsbewegung, ja vielleicht die lette Kriegs-

entscheidung abhänge. Statt beffen aber gefchah

etwas gänzlich anderes.

Die I. deutsche Urmee unter Generaloberft von Klud hatte die Gefahr des frangofifchen Flankenangriffs rechtzeitig erfannt und begegnete ihr durch einen fofortigen Gegenfloß. Dom 6. bis 8. Gep. tember murbe auf beiden Seiten mit erbitterter Entschloffenbeit gefämpft. Um 9. September hatte bie I. deutsche Urmee aus eigener Rraft und eigenem Entschluß die schwierige Lage gemeiftert, hatte bie Frangofen, die ben außerften rechten Flugel ber Deutschen umfaffen follten, ihrerfeits umfaßt und ben frangofischen Gegenftog in erneuten Rudzug verwandelt. Die frangofischen Eruppen wichen, von ben Deutschen gefolgt, auf Paris jurud. Schon faben die vordersten beutschen Linien ben Giffelturm von Paris vor fich und glaubten ben vollen Schlachten. fieg in ihren Banden Da traf am Nachmittag bes 9 Septembers der Befehl zum Abbruch des Kampfes

und jum unverzüglichen Rückzug ein.

2m 8. September hatte ber Generalftabschef von Moltte, anstatt felber an die bedrohten Entscheibungoftellen zu eilen, den Dberftleutnant Bentich von feinem Stabe an die Front gur I. und II. Urmee geschickt. Bentich follte die beiden deutichen Flügelarmeen nach Möglichkeit jum Durch. halten veranlaffen, wenn jedoch ihre Rudnahme unvermeiblich fei, diefe zwischen den beiben Urmeen in gleichzeitige Übereinstimmung zu bringen. Oberft. leutnant Bentich traf querft beim Oberkommando der II. Urmee ein. Der Oberbefehlshaber, Generaloberft von Bulow, bem der endgultige Ausgang ber ichweren Rampfe feiner Nachbararmee noch nicht befannt war, erflärte, daß er feine gefährdete Stellung zwar noch furge Zeit halten fonne, aber Die Notwendigkeit einer rudwärtigen Unlehnung ber I. Armee bei feiner II. Armee für unumgang. lich balte. Bentsch sprach fich darauf für die gangliche Burucfnahme beider Urmeen aus. Bevor hentich gur I. Urmee weiterfuhr, murde vereinbart, daß die II. Armee am 9. September binter die Marne gurudgeben folle, falls inzwischen ftartere feindliche Rrafte den Strom überschritten. 2018 im Laufe des 9. September tatfächlich englische Truppen in der Lude zwischen der I. und II. Urmee über die Marne übersetten, trat die II. Urmee ben vereinbarten Müdzug an, ohne von dem bereits ent-Schiedenen Sieg der I. Armee Kenntnis gu haben. Um die gleiche Stunde weilte Bentich beim Dberfommando der I. Urmee. Das Oberkommando ichilberte ihm den gunftigen Musgang feiner Rampfe und die fichere Aussicht auf den entscheidenden Sieg. hentich erflärte jedoch, die II. Urmee befinde fich bereits im Rudzug und fei "nur noch Schlade". Unter Berufung auf feine Bollmacht befahl Bentich im Auftrag der Oberften Beeresleitung den Rudzug ber I. Urmee.

"Das Unbegreifliche wurde Ereignis. Das Befibeer wurde aus bem unter blutigen Opfern errungenen Siege burch ben Mund bes Vertreters ber Oberften heeresleitung in dem Augenblid gurudgerufen, als es im Begriff ftand, die Früchte der vorausgegangenen Kämpfe zu ernten." (Kriegswert des Reichsarchivs.)

Die mangelnde Kühnheit des Oberfommandos der II. deutschen Armee, das frontfremde und wagnislose Denken des Oberftleutnants Hentsch, vor allem aber die völlige Willensschwäcke und Selbstausschaftung des verantwortlichen Generalstabsches von Moltke machten zunichte, was die übermenschliche Anspannung der Truppe dem Schiffal abgetrott hatte. Die große Angrifsbewegung des deutschen Westbeeres war gescheitert, weil im Gegensatz zu den Ereignissen in Oftpreußen die Entschlustraft der obersten Kübrung dem Angrifsgeist der Truppe nicht ebenbürtig gewesen war.

Die Franzosen trauten ihren eigenen Augen nicht, als sie am 10. September den Abzug der Deutschen bemerkten. Sie sahen sich wie durch ein Wunder von der kaum mehr aufzuhaltenden Niederlage gerettet. Das "Wunder an der Marne" flößte dem französischen Geer und dem ganzen französischen Volk ein völlig neues Selbstvertrauen und einen neuen Siegeswillen ein. Frankreich war gerettet, es schien offensichtlich, daß Frankreich nicht unter-

geben follte.

Für das deutsche Westheer war der Nückzug an der Marne, der zwangsläufig eine Armee nach der anderen nach sich zog, ein unbegreiflicher Schickfalsschlag. Tropdem jedoch und trop der fortgesetzen beispiellosen Überanstrengung der Truppe blieb die Rampfkraft des deutschen Soldaten ungeschwächt und sein Siegeswille unerschüttert.

Der beutsche Generalftabschef von Moltke war nach den Ereigniffen an der Marne feelisch und förperlich zusammengebrochen und trat am 14. September als schwerkranker Mann von seinem Posten zuruck. Sein Nachfolger wurde der bisherige preufische Kriegsminister General von Falkenhann.

### Vom Bewegungskrieg zum Stellungskrieg

Der Wechsel in der Person des Chefs des Generalftabes des deutschen Feldheeres fiel mit einem entscheidenden Ginschnitt in dem Gesamtverlauf bes Weltkrieges zusammen. Ein in fich innerlich gusammenhängender Abschnitt der Kriegführung war mit den Feldzügen an der Marne, in Oftpreußen und in Galizien abgeschloffen. In diesem Abschnitt hatte fich entschieden, daß feine der beiden Rriegs. parteien im ersten raschen Unfturm des Bewegungs. frieges die Vernichtung des Gegners und die Kriegs. beendigung hatte erringen tonnen. Der großen deutschen Angriffsbewegung im Beften war der ichon nabe Enderfolg in ber letten Minute aus der hand geglitten. Der Bewegungstrieg auf Frantreichs Boben erftarrte Schidfalhaft jum Stel. lungstrieg. Auf bem fubofflichen Rriegsichauplat hatte der vorzeitige Vormarich der Ofterreicher den ruffischen Einbruch nach fich gezogen und die

österreichische Angriffstraft frühzeitig erschöpft. Auf dem nordöstlichen Kriegsschauplat hatte der Doppelsieg Hindenburgs und Ludendorffs eine wirkliche Bernichtung des Schlachtengegners herbeigeführt und Deutschland von hier aus die operative Sandlungsfreiheit für den weiteren Verlauf der Kriegführung erfämpft. Eros einer zahlenmäßigen Überlegenheit von rund zwei Millionen Mann war es bem gleichzeitigen Unfturm der öftlichen und weftlichen Kriegsgegner nicht gelungen, ben im wesentlichen von der deutschen Volkskraft ausgefüllten Verteidigungsraum ber Mittelmächte zu überrennen oder zu durchbrechen. Bielmehr lag die ftrategische Initiative dank der Waffentaten in Oftpreußen auf der deutschen Seite, und die deutschen Beere ftanden im Often und Westen auf feindlichem Boden.

Die Leitung der militärischen Rriegführung Deutschlands lag praktisch in den händen des Chefs des Generalstabes des Feldheeres, der in seiner Perfon die tatfächliche Oberfte Beeresleitung darftellte. Zwar war der Korm nach der Kaiser als Oberster Rriegsherr auch die Spite der Oberften Beeresleitung und der Generalftabschef eigentlich nur fein erster militärischer Berater. Raifer Wilhelm II. jedoch übte vom ersten Tage des Weltkrieges an in allen Fragen der Kriegführung eine persönliche Zurückhaltung, die sich als fast völlige Gelbstausschaltung auswirkte. Diefe Gelbstausschaltung des Trägers der Krone barg in sich zwei höchst weittragende Folgerungen. Sie zerftorte die Ginheit sowohl zwischen militärischer und politischer Kriegführung als auch zwischen ber militärischen Candfriegführung und der militärischen Geefriegführung. Die Oberfte Beeresleitung und ber Reichs. fangler vertraten und leiteten ihr jeweiliges militärisches beziehungsweise politisches Aufgabengebiet, ohne an eine einheitliche Zielsetzung oder an einen folgerichtigen Gesamtplan gebunden zu sein. Die Seefriegführung aber war in erheblichem Dage lahmgelegt burch die unklaren Buftandigkeiten untereinander unabhängiger bochfter Marinedienftftellen und burch bas eigentumliche Mitbestimmungs-, ja fogar Entscheidungsrecht bes Reichskanglers in ben Fragen des militärischen Flotteneinsages. Die Gelbftausschaltung des Raifers gerftorte aber noch mehr. Sie gerftorte, wenn auch junachft nur unbewußt, die feelische Bindung der fampfenden Bolfegemeinschaft an die Person des Monarden. Der Inhaber der höchsten Gewalt vermochte feinem Bolk nicht zur weithin sichtbaren sinnbild. lichen Verkörperung des großen Dafeins. kampfes zu werden, es war ihm nicht gegeben, der aufrüttelnde und mitreißende, die schlummernde Wolfstraft weckende, entfesselnde und fleigernde Mittelpunkt der nationalen Gelbstbehauptung ju fein. Go vollzog fich bereits 1914 die erfte Ericutterung des monardischen Staatsgebankens in Deutschland in der Form der ber tatfächlichen Abdankung nabekommenden freiwilligen Bergichtleiftung Raifer Wilhelms II. auf die Ausübung feiner politischen sowohl wie seiner militärischen Führerrechte.

Totaler Daseinskampf

Die Frage der führenden Willensbildung des beutschen Voltes aber trat im Berbft 1914 fordernd an die Reichsführung beran. Geit dem Rudzug an ber Marne mußte mit Bestimmtheit damit gerechnet werden, daß diefer Rrieg über das Jahr 1914 und über den bevorstebenden Winter binaus eine völlig unbestimmte Zeitdauer in Unspruch nehmen werde. Damit erhob sich die unabdingbare Motwendigkeit ber totalen Organisierung und Mobilisierung des deutschen Lebenswillens und der deutschen Bolksfraft. Der Krieg wuchs weit über alle bisher befannten und gewohnten Formen und Mage hinaus. Wie er räumlich fortschreitend die Länder und Meere, die Bolfer und Erdteile in feine unbeimliche Gesehmäßigkeit hineinzog, so dehnte er bas Gebiet der Kriegführung inhaltlich über die rein militärischen Waffenbandlungen binaus auf die Gebiete der Politik, der Wirtschaft und der Weltanschauung aus. Der militärischen Rriegführung traten die politische, die wirtschaftliche und die weltanschauliche Rriegführung in gleich entfcheidender Bedeutung gur Geite.

Das Schickfal, unter dem das deutsche Wolf feit dem Berbst 1914 durch alle die nachfolgenden Begebenheiten des Weltfrieges bindurch ftand, war bies, daß Deutschland fich zwar die Initiative der militärischen Rriegführung errungen hatte und weiter zu behaupten wußte, die Initiative der politischen, wirtschaftlichen und weltanschaulichen Rriegführung jedoch bei feinen Gegnern lag und bis jum bitteren Kriegsende auch verblieb. Der militärischen Umzingelung entsprach eine ebensolche politische, wirtschaftliche und weltanschauliche Umzingelung, die sich, miteinander auf bas engste verflochten, gegenseitig in ihrer Wirfungsfraft ergangten und fteigerten und fich fo anschickten, bem beutschen Bolf ben Lebensatem abzu-

idnüren.

Das Biel ber politischen Abschnurung Deutschlands war die völlige Vereinzelung ber beiden Mittelmachte in der Welt, die Ginbeziehung letten Endes aller Bölfer und Staaten des Erdballs in den luckenlosen Ring der Gegner. Dieser Rampf um die Gewinnung weiterer Bundesgenoffen erwählte fich in erster Linie den fudosteuropäischen Raum, Italien und die Wölkerwelt der Balfan-

halbinfel, jum Schauplas.

Das Ziel ber wirtschaftlichen Abschnurung Deutschlands war die brutale Aushungerung ber von der übrigen Welt abgeschnittenen Mittelmächte, die bewußte Erdroffelung der Gefundheit und Lebensfähigkeit eines gangen Wolfes einschließlich seiner Frauen und Rinder. Dieses Bemühen um die Vernichtung der nachten Lebensmöglichkeit des befämpften Wolfes bediente fich des furchtbaren

Mittels der absoluten Blodade.

Das Ziel der weltanschaulichen Abschnürung Deutschlands mar die allgemeine Berfemung des deutschen Namens in der Welt und die plan-



General von falkenhaun Generalstabschef von 1914-1916

mäßige Berfetung Gelbstgefühls und Gelbstvertrauens, der Gelbstach= tung und Selbstverantwortungdesdeut= schen Wolkes. Dieses Streben nach der Zermürbung der feelischen Wider= standskraft der Deutschen bot alle Möglichkeiten der propagandistischen Einwirkung auf und spielte die unsichtbaren überstaatlichen Mächte der Weltdemofratie und des

Finangkapitals, des Judentums und der Freimaurerei, des politischen Katholizismus und des Marrismus gegen das Bolt der europäischen Mitte

### Die Kriegspolitik der Mächte

Während ber beutsche Reichskangler allen Ernftes baran glaubte, Englands Zeilnahme am Kriege fei nicht endgültig und amerikanische Vermittlung konne den Friedenszustand zwischen England und Deutschland wiederherstellen, ergriff die englische Politik mit fester Sand die Führung der politischen Umzingelung Deutschlands. Um 5. September 1914 traten in London die Vertreter Englands, Frankreichs und Ruflands zusammen und verpflichteten fich gegenseitig, den Krieg bis jur völligen Riederwerfung der Mittelmächte durchzuhalten, immer nur gemeinsam mit dem Feind zu verhandeln und gemeinsam die vereinbarten Kriegsziele zu erfämpfen. England war entschlossen, die "Militärherrschaft Preußens" zu vernichten, d. h. die Großmachtstellung des deutschen Volkes zu zerschlagen und die fleinen Mationen Europas zu "befreien", d. h. die Auflösung der öfterreichisch-ungarischen Monarchie berbeizuführen. Frankreich winkten als Siegspreis Elfaß-Lothringen und militärische Sicherungen am Rhein, Rufland die Meerengen und Konstantinopel, England felber die Ausschaltung diefer unbeimlichen deutschen Volkskraft aus dem Kräftespiel der Weltpolitif. Die Berbundeten in London beschloffen, ihre Bolfer auf einen langwierigen Rampf und vielleicht mehrjährigen Krieg vorzubereiten. Die aufgestellten Rriegsziele follten ihren Widerstandsgeift ermutigen und ihren Kampfwillen fteigern. Gleichzeitig festen verftartte Bemuhungen ein, Italien und Rumanien, Griechenland und Bulgarien jum Kriegseintritt an ber Seite ber Berbundeten zu bewegen. Italien und Rumanien konnte dabei leicht das lockende Erbe der öfterreichisch-ungarischen Monarchie als verheißungsvoller Unreiz por Augen gestellt werden.

Die deutsche Kriegspolitik war weit von einer ähnlichen Zielsicherheit entfernt. Das Dafein bes Habsburgischen Vielvölkerstaates hing sich ihr wie ein Bleigewicht an. Den hoffnungen, die feine Auflösung bei seinen Nachbarn weckte, konnte nichts Gleichwertiges entgegengestellt werden. Wie in den Jahren der Einfreifung ichon Rufland, fo wurden nunmehr auch Italien und Rumanien auf die Seite der Gegner Deutschlands getrieben, weil ihre Zufunftsansprüche den Zusammenbruch der öfterreichischungarischen Monarchie voraussetten. Die deutsche Kriegspolitik hielt es für klug, das deutsche Bolk über den Ernst der Lage und über die Wahrscheinlichkeit einer langen Rriegsbauer hinwegzutäuschen. Kein überzeugendes Kriegsziel wurde ihm als Lohn der Opfer und Unstrengungen gewiesen, die eherne Notwendigkeit der Sicherung der Lebensgrundlagen und des Lebensraumes für fünftige Generationen wurde ihm nicht aufgezeigt. Bielmehr im Gegenteil verbot die Regierung jede öffentliche Erörterung von Kriegszielen und ließ durch amtliche Magnahmen die durch die nationale Erhebung der Augusttage 1914 und die unvergleichlichen Waffentaten bes deutschen Soldaten im Westen und im Often angefachte Leidenschaftlichkeit des nationalen Willens beschwichtigen und dämpfen.

Rücksichtslos organisierte der englische Siegeswille die wirtschaftliche Abschnürung Deutschlands. Um 3. Movember 1914 verhängte England im Widerspruch zu den geltenden völker= rechtlichen Bestimmungen eine völlig neuartige absolute Blockade über

Deutschland.

Es erfette die vorgeschriebene tatsächliche Absperrung der feindlichen Bafen und Ruften mit



Generalstabschef von Moltke [1906-14. Sept. 1914] Zeichng. f. d. Schbrf. v. I. Straub

Rriegsschiffen durch die Erklärung ganzer Meeresgebiete jum gefährdeten Kriegsgebiet, in dem auch den neutralen Staaten jeglicher handelsverkehr unterfagt war. Es behnte den Begriff ber verbotenen Bannware über den festliegenden Zatbestand des unmittelbaren Rriegsmaterials auf famtliche Robstoffe, Nahrungsmittel und friedlichen Lebensbedürfniffe aus. Es fette ein Spftem der eigenmächtigen Kontrolle des neutralen handels in Kraft, bas auch die Ginfuhr nach neutralen Ländern, die als Durchgangsländer zu Deutschland dienen konnten, überwachte. In der Weiterführung des Bernichtungegedankens diefer Blockade führte England in ber gesamten Welt die Ausrottung des deutschen handels mit allen Mitteln, der Beschlagnahme und Einziehung beutschen Privateigentums, ber Berhängung des Bonkotts über deutsche Firmen, der Aufhebung des Patentschutes, des Markenschutes und der Lizenzerteilung durch. Der Wirtschaftsfrieg stellte Deutschland außerhalb des internationalen Rechts und feste fich ebenso über die verbrieften Rechte der Meutralen binweg.

Demgegenüber verharrte die deutsche Staatsfüh. rung in planlofer Paffivität. Sie verschloß ihre Augen vor der furchtbaren Graufamkeit und Barte dieses Wirtschaftskrieges und unterließ es, das beutsche Bolt über seine Tragweite aufzuklären und burch diese Aufklärung seine letten Lebensenergien aufzurufen. Sie verfaumte die rechtzeitige Sicherstellung der Ernährung des beutschen Boltes sowie der Rohstoffverteilung und Kriegsproduktion durch eine umfassende webrwirtschaftliche Mobilmachung, und fie verhinderte hartnäckig den fampferischen Einfaß der ungenutt brachliegenden Rampftraft ber deutschen Klotte zur Durchbrechung ber Blockade und jum Gegenangriff gegen den englischen Sandel.

### Weltanschauliche Einfreisung

In unlösbarem Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Umschnurung vollzog fich die weltanschauliche Einfreisung des deutschen Bolfes. Unter Berwendung aller ihm gur Berfügung ftehenden technischen Silfsmittel gur Beeinfluffung der Weltpreffe und zur Beherrschung des internationalen Dach. richtendienstes legte England das feinmaschige Met feiner Propaganda aus. In unabläffiger Wiederholung derselben Behauptungen und einiger weniger Schlagworte hämmerte diese Propaganda den breiten Maffen in allen Wölkern und auf allen Erdteilen ein, daß der deutsche Raiser und der preußische Militarismus diefen Rrieg entfesselt hatten, um die fleinen Mationen zu unterdrücken, um Freiheit und Menschenwürde zu vernichten und die gange Welt einer schrankenlosen und roben Gewaltherrschaft zu unterwerfen. Das deutsche Wolf wurde zu einer wilden Borde faum mehr menschenähnlicher Barbaren abgestempelt, die deutschen Soldaten wurden burch die Erfindung gemeinster Greueltaten der Welt verächtlich gemacht. Gleichzeitig wurde auf allen Wegen internationaler Querverbindungen und überstaatlicher Einflugmöglichkeiten in das deutsche Bolk selbst Berwirrung getragen, indem an den Sang zur deutschen Uneinigkeit appelliert, Suddeutschland gegen die preußische Vorherrschaft, die deutschen Ratholiken gegen das protestantische Raifertum, die Burger gegen die Militarkafte, die Arbeiter gegen die Kapitalisten, die parlamentarischen Parteien gegen die bürofratische Obrigfeit, die Volksmaffen gegen die Staatsautoritat aufgehett wurden.

Mit ber gleichen Ohnmacht wie dem Wirtschaftsfrieg stand die politische Führung des Reiches auch diesem Propagandafrieg gegenüber. Rein leidenschaftlicher Protest schrie der Welt die Wahrheit über die vor ihren Augen sich vollziehende, im Mamen der Menschlichkeit und der Zivilisation be-

triebene Abwürgung und Diffamierung eines großen Wolfes ins Geficht; des Wolfes, ohne deffen geschichtliche Leistungen und ohne deffen angeborene Fähigkeiten und Ideale der Reichtum der europäischen Kultur und das herrentum der weißen Raffe nicht zu denken waren. Rein fanatischer Willensappell deutete dem deutschen Wolf in der schwersten Stunde seines Da. feins den Ginn diefer über es verhängten Berreif. und Bewährungsprobe und prägte ihm ein, daß ber Ausgang biefes Rampfes über das Lebensrecht und ben Butunftsanspruch, die Freiheit und die Größe ber beutschen Nation mit unerbittlichem Entweder - Oder entscheiden werde. Statt beffen hatte bie Reichsregierung durch die voreilige Überreichung der Kriegserklärung und burch bas unglückselige Wort des Reichskanglers über bas "Unrecht an Belgien" ber feindlichen Propaganda geradezu in die Bande gearbeitet und durch die Übernahme einer Art von Schutherrschaft über die von ihr wegen ihrer "nationalen Zuverlässigfeit" belobte Sozialdemofratie der inneren Bersetzung des deutschen Wolksgeistes Tür und Tor geöffnet.

Durch den Rriegseintritt der Zurfei an der Seite ber Mittelmachte erweiterte fich ber Schauplat des Krieges über das Kriegsgebiet des Abendlandes hinaus um ein neues Kriegsgebiet des Morgenlandes. Bu dem eingefreiften mitteleuropäischen Verteidigungsraum mit seinen vier Verteidigungsfronten trat ein zweiter vorderasiatischer Berteidigungsraum mit gleichfalls vier Fronten (Dardanellen, Paläftina, Mesopotamien, Raukasus). Die Verbindungslinie zwischen den beiden von allen Seiten belagerten Räumen führte über die Balkanhalbinfel.

Um 10. August 1914 liefen die deutschen Kreuzer "Goeben" und "Breslau" unter ber Führung des Admirals Souchon, die die feindliche Bemadungelinie im Mittelmeer burchbrochen batten. in die Dardanellen ein und fetten die türkische Rlagge. Diese Waffentat der deutschen Flotte verlieb der Zürkei den notwendigen machtpolitischen Rückhalt, um den Unschluß an die Mittelmächte wagen ju fonnen, ju dem fie aus Grunden der Selbsterhaltung gegenüber dem ruffifchen Rriegs. ziel, der Eroberung der Dardanellen und Konstantinopels, getrieben wurden. Im 28. September sperrte die Eurkei die Meerengen und damit die Werbindung zwischen den Westmächten und Rußland. In den letten Oktobertagen griff die Türkei durch Beschießung der ruffischen Schwarze-Meer-Bafen handelnd in den Krieg ein.

Much diefer zweite Bundesgenoffe Deutschlands war nur eine zweifelhafte Machterganzung des deutichen Gelbstbehauptungskampfes. Ahnlich wie Ofterreich bot auch die Eurkei zahlreiche Ungriffsflächen für den Ausdehnungedrang ihrer Nachbarn, dem fie aus eigener Kraft keinen genügenden Widerstand entgegenstellen konnte. Der Kriegseintritt der Türkei war zwar für Deutschland deshalb von größter Wichtigkeit, weil er Rußland die Verbindung mit Westeuropa und damit die Möglichkeit der Wassenund Munitionszufuhr abschnitt. Er belastete aber zugleich die deutsche Volkskraft mit der Notwendigkeit der Wassenhilfe für einen weiteren untersstügungsbedürftigen und diesmal weit entsernten Vundesgenossen und erfüllte keineswegs die auf die Ausrufung des Heiligen Krieges des Islams gegen England geseten Hoffnungen.

### Belt=Krieg

Nicht nur der Eintritt der Türkei in den Weltfrieg führte zum Einsatz deutscher Soldaten auf außereuropäischem Boden. Die überseeischen Rolonien Deutschlands wurden durch den Vernichtungswillen der englischen Kriegspolitik wider Erwarten in die Waffenhandlungen hineingezogen.

Nach dem Ausbruch des Krieges hatte die deutsche Regierung im August 1914 durch Funkspruch bekanntgegeben: "Kolonien außer Kriegssgefahr!" Sie vertraute auf die Bestimmung der Kongo-Akte von 1885, die die europäischen Kolonialbesitzungen für die Dauer eines Krieges den Gesehen der Neutralität unterstellte, und hielt es für undenkbar, daß irgendeine europäische Macht in fremden Erdteilen vor farbigen Völkern Weiße gegen Weiße sechten lasse. Keine der deutschen Kolonien war infolgedessen auf einen Kriegsfall vorbereitet.

Dennoch verteidigten sie sich im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten auf ihren verlorenen Posten mit einer Zapferkeit, die allen diesen Rolonialfämpfern einen bleibenden Plat in der Ruhmesgeschichte deutschen Soldatentums sichert. Ehrenvoll verteidigten sich die fampffähigen Deutschen in Togo und in Esingtau 1914 gegen die einbrechende Übermacht hier der Engländer und Franzosen, dort einer ganzen japanischen Landungsarmee. In Ramerun leiftete die deutsche Schuttruppe gegen den mehrseitigen Angriff der Engländer, Franzosen und Belgier bis zum Jahre 1916 Widerstand. Die Deutschen in Gudwestafrita behaupteten sich ein volles Jahr lang gegen den konzentrischen Ungriff der englischen und füdafrikanischen Streitkräfte von den Ruften und von den Landgrengen ber, bis fie im Juli 1915 einer mehr als gehnfachen Übermacht erlagen. In Deutsch. Oftafrita leiftete der General von Lettow. Borbed an der Spipe feiner deutschen Offiziere und Farmer und seiner eingeborenen Usfaris von 1914 bis 1918 jenen wie eine alte Belbenfage anmutenden Widerstand gegen im ganzen 300 000 Mann englischer, indischer, sudafrikanischer, portugiefischer und belgischer Streitfrafte, der fern der Beimat einen unsterblichen Beweis schier unfaßbarer deutscher Kriegerkraft und Führerleiftung ablegte. Unbestegt schied die Truppe Lettow-Borbeds im November 1918 erft nach dem Abschluß des Waffenstillstandes in Europa aus dem Kampfe aus.

Wie die von der Beimat abgeschnittenen Rämpfer ber deutschen Kolonien, so errangen fich auch bie Schiffe des bei Kriegsausbruch gleichfalls von der heimat abgeschnittenen deutschen Auslandsgeschwabers unfterblichen Zatenruhm. Unter dem Befehl des Admirals Graf Spee war das bei Kriegsausbruch in den Gemäffern Oftafiens befindliche beutsche Kreuzergeschwader in dreimonatiger Fahrt, der Aufmerksamkeit der Engländer sich immer wieder entziehend, zur Westfufte Sudameritas vorgestoßen und batte dort in der Seeschlacht bei Coronel am 1. November 1914 der englischen Flotte eine empfindliche Miederlage beigebracht. Der Mimbus ber englischen Seegeltung war in Gefahr. Die britische Flottenführung entsandte, durch die befohlene Paffivität der deutschen Mordfeeflotte ermutigt, zwei ihrer großen Schlachtfreuzer von der Mordfee nach dem Gudatlantischen Dzean ab, um fich dort die Beherrschung der Weltmeere gurud. zuerobern. Das deutsche Geschwader griff am 8. Dezember ohne Kenntnis von dem Nahen der überlegenen englischen Schlachtfreuzer ben britischen Flottenstützunkt auf den Falklandinseln an, als es überraschend auf die großen englischen Schlachtfreuzer traf, die außerhalb des Bereichs der deutschen Schiffsgeschütze diese niederkämpfen konnten. Dach mehrftundigem Rampf gingen die deutschen Schiffe mit wehenden Flaggen und unter dem Singen des Deutschlandliedes unter.

Vier kleine deutsche Kreuzer verblieben nach der Seefchlacht an den Falklandinfeln auf dem Weltmeer: die Kreuzer "Karlsruhe", "Emden", "Dresden" und "Königsberg". In echtem deutschem Seemannsgeist führten sie auf eigene Faust einen abenteuerlichen Raperkrieg in den verschiedenften Gewäffern. Immer wieder gelang es ihnen, fich der Umstellung durch die englische Übermacht zu entziehen und dem englischen handel schweren Schaden zuzufügen. 2m 4. Movember 1914 erreichte die "Karlsruhe", am 9. November die "Emden", im Marg 1915 die "Dresden", im Juli 1915 die "Königsberg" das Geschick, bennoch von englischer Übermacht gestellt zu werden. Ruhmreich fampfend gingen die deutschen Schiffe unter, die die große britische Flotte monatelang in Unruhe gehalten hatten.

Der deutschen Hochseeflotte in der Heimat blieb es versagt, im Geiste ihrer überseeischen Kameraden zum letzten Einsatz gegen die britische Seemacht geführt zu werden. Um 28. August 1914 führte ein allzu fühner Ungriff deutscher kleiner Kreuzer auf überlegene Teile der großen englischen Flotte vor Helgoland zum Verlust der Schiffe "Mainz", "Köln" und "Ariadne". Trotz aller Vorstellungen des deutschen Flottenchefs und vor allem des leidenschaftlichen Ausbegehrens des Großadmirals von Tirpitz wurde der deutschen Slotte durch kaiserseinsche gegen die englische große Flotte durch kaiser-

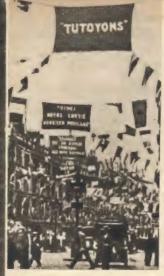



"Laffet uns du zueinander fagen." "Wir find Kameraden."

Die Strafen Condons beim Besuch Poincares im Juni 1913

"Mit freudiger Erregung begrüßt euch das militarifche Ruf. land, das mit geistigem fluge über frankreich bereits die alten Siegeskrange erblicht . . . . und weiß, daß in der Stunde des furchtbaren fampfes zwei Machte durch einmutige Anftrengungen von Often und von Weften ben feindlichen Willen brechen werden. . . . "

"Amtsblatt des russischen Kriegsministeriums" bei der Ankunft Poincarés im Juli 1914

unten:

### Der nachfte Krieg im Kinderlefebuch

Die Difion ber Revanche aus dem frangofifchen finderlefe. buch "Mein Dorf" von Onkel fanfi (Strafburg 1914) Zwei elfässische finder auf einem Dogefenberg, den Blich auf die oberrheinische Ebene des Elfaß gerichtet. Links das Weißenburger Denhmal mit dem gallifchen hahn auf deutschem Boden. Die finder tragen einen frang von Immortellen in der fand und ichauen nach ben Schwadronen frangofifcher faraffiere. Daju fchreibt ber Derfaffer:

". . . Wahrhaftig, das ift ein feft des fjergens, an deffen feier uns heine Regierung wird hindern honnen . . . . .

Aufn.: Scholling



Wilhelm II. unter feinen judischen Ehrengaften auf Nordlandreise Aur höchst ungenügend erfuhr der herrscher die solgenschweren diplomatischen Entscheidungen vom 7. dis 27. Juli 1914 unten:

Am gleichen Tage:

Poincaré bei Plikolaus II. von Kußland





Poincaré und Niholaus II. bei der Truppenschau in ficasnoje-Selo ("L'Illustration", 1. Aug. 1914)





Das Gold hampft für den Bieg



1. Garde-Ulanen-Regiment





Deutschlands Wehrmacht Vorbild für die ganze Welt. - Fremde Heerführer im deutschen Manövergelande Einks: Lord Kitchener mit engl. Offizieren Rechts: Der russische Großfürst Nikolajewitsch als Chef des husaren-Regiments 10, Stendal

.... In der naiven freude, mit dem eigenen können zu prunken, scheute man sogar nicht davor zurück, den voraussichtlichen Gegnern neue Kriegsmittel vorzuführen, ja selbst zu ihrer militärischen Ausbildung mit beizutragen; so erhielt z. B. der englische Kriegsminister haldane die Grundlagen für seine heeresresorm in einem regelrechten Ausbildungskurs im Preußischen Kriegsministerium geliesert. Major a. D. Ludwig Geßner: "Der Jusammenbruch des Zweiten Keiches", München 1937



1914

n 1912

1912

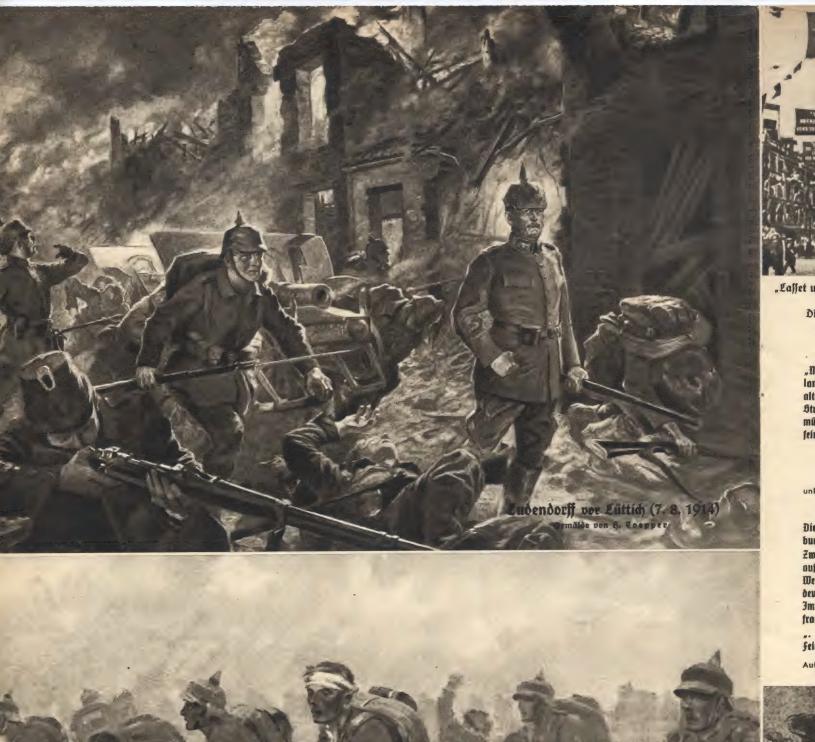

Di

"N lar alt Sti mű feíi

Die

Zw auf We deu Im fra

"· fei



lichen Befehl gemäß dem Drängen des Neichstanzlers untersagt. Die deutsche Hochseeflotte war dazu verurteilt, den entscheidungsvollen Kämpsen des deutschen Westheeres im Sommer und im Herbst 1914 tatenlos zuzuschauen. Es war ihr verwehrt, in der Nordsee durch wagende Vorstöße in und vor dem Kanaleingang den Kampf des deutschen Westheeres wirksam zu unterstüßen und die englischen Truppentransporte auf das Festland entscheidend zu erschweren.

Dafür brachte das nach der Einnahme von Untwerpen aufgestellte Marineforps unter der Führung des Admirals von Schröder die Rampftraft deutscher Seeleute an der belgischen Rüste auf dem Lande zum Einsah. Dem Marineforps gelang die Abwehr der englischen Seestreitfräfte und späterhin der Ausbau der wichtigen deutschen U-Boot-Stüppunkte in Zeebrügge und Oftende.

In der Oftsee übte Deutschland gegenüber der rufsischen Flotte unbestritten die Seeherrschaft aus, hielt sich die Verbindung zu Schweden frei und hinderte die Verbindung Ruflands mit seinen westlichen Verbündeten.

4

Der neuernannte deutsche Generalstabschef General von Falkenhann stand im September 1914 vor der Entscheidung, ob er trop des Rückzuges an der Marne erneut an der Westfront angriffsweise die Rriegsentscheidung suchen, oder aber die von Hindenburg und Ludendorff im Often errungene handlungsfreiheit zu einer Verlagerung des Schwergewichts an die Oftfront benußen follte. Falkenhann entschloß sich für das erstere. Er fette von den seche inzwischen in der Beimat neuaufgestellten Urmeeforps vier auf dem rechten Flügel der gurudgenommenen beutschen Front ein, um in Flandern die Front zum Meer hin zu verlängern und an der Rufte entlang den Durchbruch zu erzwingen. Der deutsche Ungriff lief fich unter der erbitterten Gegenwehr der gleichfalls auf diese Rampfftelle bin tonzentrierten frangösischen, englischen und belgischen Streitkräfte vor Ppern fest, als die Belgier die Naturgewalten zur Hilfe riefen und durch die Offnung der Kanalschleusen die Felder Flanderns unter Meereswasser setten. Die Kämpfe an der Weftfront waren feitdem endgültig dem Schickfal des Stellungsfrieges verhaftet. Die Front im Westen konnte nicht mehr aufgerollt werden. Leuchtend aber heben sich von dem hintergrunde diefer erften großen Rlandernichlacht die Gestalten der Rriegs. freiwilligen von Langemarck (11. November) ab, die trot ungenügender militärischer Ausbildung todesmutig um den Sieg fampften und, das Deutschlandlied auf den Lippen, ihr junges Leben dem himmelfturmenden Glauben an ein größeres, freieres und besseres Deutschland der Zukunft opferten.

Gleichzeitig mit der Schlacht in Flandern vollzog fich auf der Oftfront die Schlacht in Sud.

Lettow! - Bier Jahre in unabläffi: gem fiegreichen Rud: jug mit alles jufammen 13 000 Mann por einem 300 000 Mann ftarten Reinde. der von 300 Gene: ralen geführt murde! Jener ohne Nachichub an Baffen und Munition, Arzneien und allem Nötigen -, hier die Fülle aller modernen Rriegsbes dürfniffe. Da hieß es hart fein. Gegen fich felbst und andere.



Lettow-Dorbeck Zeichng, f. d. Schbrf, v. l. Straub

Wenn eine Kompanie melbete: "Kompanie hat sich verschossen und bittet um Munitionsersag", dann tam die Antwort: "Kompanie melbet binnen vier Wochen, daß sie für drei Gesechtstage mit Munition versehen ist." — "Ta — dann hilft das nichts", sagte der Kompanieches lachend zu seinen Ofsizieren: "Geben Sie mir mal die Karte: wo ist das nächste portugiesische Fort?"

So tonnte, als der Erzbergeriche Waffenstillstand ihn nötigte, die unbesiegten Waffen am Maste mit dem Union Jad niederzulegen, Lettow zu dem englischen General sagen: "Ich bitte festzuhalten, daß sich unter meinen Waffen tein deutsches Gewehr oder Maschinengewehr befindet. Es sind alles englische und portugiesische. Ich gebe Ihnen nur zurück, was Ihnen einmal gehört hat."

Dr. Hans Zache in "Was wir vom Welttrieg nicht wiffen", Leipzig 1936



polen. Die der Führung Hindenburgs und Ludendorffs übertragene neuaufgestellte IX. deutsche Urmee übernahm zur Entlaftung des öfterreichischen Bundesgenoffen in Galizien einen Vorstoß in Gudpolen, ber sie in siegreichem Vormarsch bis zur Weichsel und vor Warschau führte. Als ein großangelegter neuer Unfturm der Ruffen den vorgeschobenen Reil der hindenburgschen Armee in der Flanke bedrohte und gleichzeitig von neuem die öfterreichische Front ins Wanken brachte, mußten die Deutschen fich jedoch, ba fie gablenmäßig zu schwach waren, wieder gur ichlesischen Grenze bin gurudziehen. Meifterhaft lösten sich die unbestegten deutschen Truppen vom Feind und marschierten in planmäßiger Ruhe unter gründlicher Zerstörung aller Bahnen und Stragen auf Schlesten zurud. Die überlegene Durchführung des strategischen Rudzuges durch hindenburg und Ludendorff sicherte auch weiterhin dem beutschen heer im Often die operative Entschluffreiheit.

Sowohl Hindenburg und Ludendorff wie ber öfterreichische Generalstabschef Conrad von Högen-

dorf drangen nunmehr in Falkenhahn, durch größere Truppenverschiebungen von der Westfront nach der Ostfront die Voraussehung für eine hinreichend starke Angriffsbewegung gegen die Russen zu schaffen. Falkenhahn, der immer noch hoffte, den Stellungsfrieg in Flandern überwinden und das vor den beutschen Stellungen liegende Ppern einnehmen zu können, blieb sedoch dabei, daß die großen militärischen Entscheidungen allein im Westen gesucht werden könnten.

Trop der Verweigerung der angeforderten Verflärkung entschlossen fich nun hindenburg und Ludenborff, auch mit den geringen ihnen zur Berfügung stehenden Mitteln im Often den Sieg an ihre Fahnen ju zwingen. In einer ber fühnsten Operationen des gangen Weltkrieges fielen die deutschen Truppen dem vorrudenden rechten Flügel der Ruffen in der Schlacht bei Rutno (13. - 16. September) in die Rlanke und trieben die Ruffen vor Lodg in eine Umflammerung, die ihnen ein zweites Cannenberg bereiten follte. Die zahlenmäßige Überlegenheit mar jedoch auch diesmal wieder ju groß. Es gelang ben Ruffen, den linken Schwenkungsflügel des beutschen Angreifers ihrerseits zu umfassen und von ber beutschen hauptmacht zu trennen. Die eingeschlossenen beutschen Truppen schienen verloren. In dem Durchbruch bei Brzeginn (23. Movember) wurde das Unmöglichscheinende Ereignis. Unter ber Unführung des Generals Ligmann machten die eingeschlossenen deutschen Truppen kehrt und schlugen fich mitten durch die ruffischen Reiben gur deutschen hauptarmee durch. Die vernichtende Umfaffung der Ruffen war zwar aus Mangel an Truppen gescheitert, der ruffische Großangriff jedoch war mit Erfolg jum Stehen gebracht. Mit der Eroberung von Lodz burch die deutschen Truppen und dem gleichzeitigen Erfolg der von deutschen Silfsfraften unterftütten Ofterreicher in Sudpolen bei Livanowa schloß das Kriegsjahr 1914 an der Offfront im Zeichen des militärischen Übergewichts der Mittelmächte ab, während an der Westfront sich die gegnerifchen Kräfte nach bem miglungenen deutschen Durchbruch in Flandern gegenseitig im Gleichgewicht bielten.

Dier Tafsachen bestimmten den Ablauf des Kriegsfahres 1915: der große Heereszug Hindenburgs und Ludendorffs im Osten; die Ausdehnung der Kriegsschaupläße nach dem Süden und Südosten von Italien über Serbien und Griechenland nach der Türkei; das Ningen um die Durchführung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges gegen England; die Entwicklung des Stellungskrieges im Westen zu völlig neuartigen Formen des Abwehrkampfes und der Materialschlacht.

hindenburg und Ludendorff forderten zu Beginn bes Jahres 1915 erneut, wie im herbst 1914, die Verlagerung der hauptkraft der deutschen Krieg-

führung vom unfruchtbaren Stellungsfrieg im Westen nach dem aussichtsreicheren Bewegungskrieg im Often, um bier die ganze ruffische Front aufzurollen, die ruffifchen Beeresmaffen in Polen in eine sie umklammernde Zange zu nehmen und badurch die gewaltige ruffische Angriffstraft vernichtend zu treffen. Erft wenn im Often ber Ruden frei fei, tonne Deutschland im Westen erneut um Entscheibung und Sieg fämpfen. Doch Kalkenhann, ber als Generalstabschef die Verantwortung für die Oberfte Beeresleitung trug, verweigerte trot wiederholter Vorstellungen diesem auch von dem öfterreichischen Generalstabschef Conrad von hößendorf unterstütten Plan seine Zustimmung. Falten. hann hielt nach wie vor an dem ftrategischen Vorrang der Westfront fest und ließ sich erft durch den Zwang der Ereig. niffe, wider feine eigentliche Abficht, Schritt für Schritt zu jener Ausweitung der deutschen Operationen im Often und auf dem Balkan im Jahre 1915 bestimmen, bei der die deutschen Baffenfiege dem beutschen Wolf schidfalhaft Raume erschloffen, in denen fich feine faatsbildende Ordnungskraft vor Aufgaben von ungeahnten Ausmaßen bewährte.

Um 22. Januar erstürmten deutsche und öfterreichische Truppen in gemeinsamem Angriff die Rarpathenhänge und warfen die Russen aus der Bukowina heraus. Während der russische Oberbefehlshaber einen neuen Großangriff auf die Rarpathen vorbereitete, traf ihn völlig überraschend am 7. Februar der deutsche Angriff aus Oftpreußen, der in Eis und Schnee der dortigen ruffischen Urmee in ber "Binterschlacht in Masuren" das Schidfal der Vernichtung bereitete. Um 26. April folgte ein deutscher Vorstoß an der ruffischen Nordflante, der die alten deutschen Sansestädte an der baltischen Rufte und das alte deutsche Ordensgebiet von Rurland erschloß. Um 2. Mai erzwangen vereinigte deutsche und öfterreichische Truppen bei Gorlice-Tarnow den Durchbruch durch die ruffische Front. Von Kurland bis zu den Karpathen vordrängend, befreite der fünf Monate lang - von Mai bis September - von Sieg zu Sieg eilende deutsche heereszug Galizien und eroberte Polen, Litauen und Rurland. Die Festungen Iwangorod und Warschau, Brest-Litowsk und Nowogeorgiewst, Kowno, Grodno und Wilna waren in deutscher hand. Die Besetung und Verwaltung der weiten zwischeneuropäischen Randgebiete führte überall im Shute ber deutschen Waffen gum Aufbau vorbildlicher faatlicher Ordnung, die in Rechtsprechung und Finanzgebarung, in Gefundheitsfürforge und Bildungswefen die Lebensgrundlagen der europäischen Rultur ben bisher unterdrudten Dationen brachte. Die deutsche Sendung aus der Zeit der Sanse, des Ordensstaates und der oftdeutschen Siedlungsbewegung gewann von neuem geschichtsbildende Geftalt.

### Cannenberg

Mit ungeheuren Märichen die Truppen marichierten bis gu 65 Rilometer in 24 Stunden gelang es, die ruffische südliche Narew = Armee (Samjonow) bei Tannenberg vom 23. bis 31. August 1914 einzufreisen. "Nicht mit einfachem Sieg, fon= bern mit Bernichtung muffen wir Samjonow treffen. Denn nur dadurch befommen wir freie Sand gegen die ruffische öftliche Njemen = Armee Rennentampf" (Sindenburg). "Der Entschluß gur Schlacht", ichreibt Quben = dorff, "baute sich auf die Un= ficht über die Schwerfälligteit der ruffischen Führung auf, er war aber boch von ungeheurer Schwere." Bahrend ber gangen Schlacht "ftand Rennentampfs gewaltige Armee wie eine brohende Gewitterwolfe im Rord= often. Er brauchte nur angutreten, und wir waren geschlagen."



### Der Rrieg im Guden

Da die deutschen Heere im Westen und im Osten tief in Feindesland standen, im Westen ihre Abwehrfront allen Angriffen gegenüber behaupteten, im Osten aber durch ihren siegreichen Heereszug die russische Angriffsmacht gelähmt hatten, richtete die Kriegspolitik der Verbündeten ihre Anstrengungen auf den Süden, um von der Linie Rom-Konstantinopel her den mitteleuropäischen Verteidigungsraum zum Einsturz zu bringen.

Um 6. Februar 1915 verabredeten unter dem Druck ber nachhaltigen diplomatischen, wirtschaftlichen und propagandiftischen Einwirkung der Berbundeten, vor allem aber in der Erwartung verlodender Machterweiterung auf Roften Ofterreich-Ungarns, Italien und Rumanien, gemeinsam an der Seite der Verbundeten in den Krieg eingugreifen, fobald die allgemeine Rriegslage und der Stand ihrer eigenen Ruftungen einen gunftigen Augenblick verhieß. Am 26. April 1915 schloß Italien ein Geheimabkommen mit den Berbundeten ab und sicherte sich als Preis fur ben nunmehr entschiedenen friegerischen Ginfat bas Wersprechen der Brennergrenze und der Borherrschaft an der Adria, ferner eine Unwartschaft auf angemessenen Unteil an einer etwaigen Aufteilung der Türkei. 2m 23. Mai überreichte Italien die Rriegserklärung in Wien, eine Rriegserklärung in Berlin erfolgte nicht. Der Kriegswille der italienischen Nation galt dem Sabsburgerstaat, nicht dem

deutschen Wolf. Gine Weile dauerten noch die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Italien über die Schweiz fort. Erst am 26. August zog die italienische Regierung aus der untrennbaren Berbundenheit der beiden Mittelmächte in ihrem Berteidigungstampf die zwangsläufige Folgerung und erklärte auch dem Deutschen Reich den Krieg. Im Einvernehmen mit dem deutschen Generalftabschef führten die Ofterreicher den Krieg zunächst als reine Grenzverteidigung im Raume der Tiroler Alpen mit der Isonzolinie als Vorwerk. Viermal rannten italienische Streitkräfte im Jahre 1915 in der ersten bis vierten Isonzoschlacht vergeblich gegen diesen Abwehrmall an. Die Verbundenheit mit der Landschaft verstärkte die Rampfkraft der alpendeutschen Regimenter im heldenhaften Schut ber Beimat.

Auf dem Balkan hatte die Fernwirkung der großen Offfiege Hindenburgs und Ludendorffs den Aufmarschplan der Verbündeten zerftört. Unter dem Eindruck der Durchbrechung der russischen Front unterließ Rumänien den Absprung in das Wagnis des Krieges und hielt seine Neutralität weiter aufrecht. Ebenso widerstand Eriechenland den drängenden Bemühungen der Verbündeten, es in den Krieg hineinzuziehen. Die Mittelmächte aber holten nunmehr nach der Entlastung an der Ostfront zum entscheidenden Schlag gegen Serbien aus. Das bisher von beiden Kriegsparteien umworbene Bulgarien entschloß sich zur Teilnahme

an bem ferbischen Feldjug als Bundesgenoffe Deutschlands und Ofterreichs. Den Oberbefehl über bie vereinigten deutschen, öfterreichischen und bulgarischen Truppen erhielt der Generalfeldmarschall von Madenfen, dem als Generalftabschef ber General von Seedt gur Seite ftand. Madensen und Seedt hatten bereits in der Durchbruchsichlacht von Gorlice - Zarnow ihre Feldherrnfähigkeit bewiesen und fich in Beer und Bolf spontan erwachtes Bertrauen errungen. Um 7. Oktober erzwang Madenfen den Übergang über Donau und Same, am 9. Oftober waren Stadt und Festung Belgrad gewonnen. Eros tapferster Gegenwehr ber ferbischen Streitfräfte wurde in raschem Borgehen über Nisch die Berbindung mit den gleichzeitig eingreifenden Bulgaren bergeftellt und in angespannter Verfolgung jum Amfelfeld bin das ferbifche Beer bis gur Bernichtung aufgerieben und das gange ferbische Staatsgebiet befest. Die Refte des ferbischen Beeres zogen fich in die albanischen und montenegrinischen Berge zurück und wurden von dort auf französischen Schiffen nach Griechenland gebracht. In fiebenwöchigem Feldzug war die militarische Einfreisung der Mittelmachte auf der Balkanseite gesprengt und der unmittelbare Berbindungsweg jur Türkei geöffnet. Die Gelegenheit jedoch, nach diesem enticheidungsvollen Ausfallsieg durch Waffengewalt oder politische Vereinbarung sich auch Griechenlands und Rumaniens zu versichern und damit die hand auf den gangen Balkanraum zu legen, blieb ungenutt. Muf Falkenhanns Befehl machten die fiegreichen Truppen an der griechischen Grenze Salt, während in Saloniki fich eine frangofisch-englische Erpeditionsarmee völkerrechtswidrig auf griechischem Boden festsegen und die Fortsetzung der griechischen Neutralität mit militärischer Gewalt bedrohte. Auf Bunfch Bethmann hollwegs unterblieb die Musübung eines Zwanges auf Rumanien, fich ben Mittelmächten anzuschließen. Der deutsche Generalstabschef weilte mit feinen Gedanken an der Weftfront, der deutsche Reichskanzler fah wie gebannt auf den Präsidenten Wilson in Mordamerita.

Noch bevor die Mittelmächte den Urm zu ihrem Feldzug gegen Gerbien frei hatten, hatten die Berbundeten zu einem Großangriff auf Konstantinopel und die Dardanellen ausgeholt, um sich den Werbindungsweg nach Rugland ju öffnen und ben friegerischen Ginfat ber Turfei im Unfat ju ersticken. Seit dem 19. Februar 1915 suchte ein englisch-französischer Flottenangriff den Durchbruch burch die Meerengen zu erzwingen. Um 18. März war ber Durchbruchsversuch endgültig an bem Widerstand der durch deutsche Offiziere geleiteten Berteidigung ber Dardanellenbefestigungen gescheitert. Der englische Kriegsrat beschloß nunmehr den gemeinsamen Ginsat von heer und Flotte gur Durchführung eines Landungsangriffes. Den Oberbefehl über die türfische Abwehrarmee an den Darbanellen übernahm der deutsche General Liman von Sanders. Der Oberbefehl über die jum unmittelbaren Schut Konstantinopels bestimmte Armee wurde dem deutschen Generalfeldmarschall von der Golt übertragen. Um 25. April lanbeten die englischen und frangofischen Ungriffstruppen unter dem Schutze überlegener Schiffsartillerie. Monatelang rannten zwei britifche und zwei frangofische Divisionen auf der halbinfel Gallipoli gegen die fürfifche Berteidigungslinie unter deutscher Führung an. Deutsche U-Boote versenkten mehrere große Schiffe der Engländer und zwangen dadurch die schwere Schiffsartillerie bes Feindes zum Ausscheiden aus dem Kampf. Die Abwehr von Gallipoli hielt stand, bis Ende des Jahres 1915, nach der Offnung des Donauweges, die ersten deutschen Kriegsmaterialtransporte den Zurfen die entscheidende Entlaftung brachten. Der siegreiche Feldzug in Serbien brachte auch den Großangriff auf die Dardanellen gum endgültigen Busammenbruch. Im Dezember 1915 und Januar 1916 räumten die Engländer ihre letten Stellungen auf Gallipoli. Inzwischen hatte der Generalfeldmarschall von der Golt die Rührung der turtischen Mesopotamienfront übernommen. Um 22. Movember 1915 fiegten die Türken unter dem deutschen Feldmarschall bei Ktesiphon über das im Irak vordringende englisch-indische Erpeditionskorps und schlossen die englische Armee bei Rut-el-amara ein.

### Gefesselte Flotte

Während der Landfrieg die Kräfte des deutschen heeres von der flandrischen Rufte bis jum Stromgebiet von Euphrat und Ligris in Anspruch nahm, blieb der deutschen Flotte immer noch der volle Einfat ihrer Rampftraft verfagt. Als im Berbft 1914 das deutsche U-Boot "U 9" unter der Führung von Weddigen vier englische Kreuzer jum Ginten gebracht hatte, entwarf ber Großadmiral von Tirpit den Gedanken eines planmäßigen U-Boothandelskrieges als Gegenschlag gegen die englische Blockade. Die beutsche Gegenblockade des britischen Inselreiches und der Mord- und Westfufte Frankreichs follte die Entfaltung der englischen Kriegsfraft verhindern und zugleich Deutschland aus der eigenen wirtschaftlichen Abwürgung befreien. Bom Berbst 1914 bis Unfang 1915 verhandelten die Befehlsstellen der Marine mit dem Reichskanzler über die Durchführung des U-Bootfrieges. Der Reichstangler befürchtete die Ructwirkung des U-Bootkrieges auf die neutralen Staaten, besonders auf die haltung der Bereinigten Staaten von Mordamerita und ihres Prafidenten Wilson. Tirvis wollte dem rudfichtslosen Bernichtungswillen ber englischen Blodabe ben gleichen rücksichtslosen Vernichtungswillen des U-Bootfrieges entgegenseten, er wollte durch den vollen Einfat dieses neuen Rriegsmittels gur Gee gugleich auch die innere beutsche Widerstandstraft gegen die Aushungerung anfachen und den handels. frieg gegen England mit der friegswirtschaftlichen Mobilmachung bes beutschen Bolkes zu einer ein.

gigen, jum Außersten entschlossenen Rraftanfpannung verbinden. Beth.nann hollmeg jedoch vermochte fich nicht zu entschließen, ber Barte und Unerbittlichfeit der englischen Rriegspolitit mit gleicher Barte und Unerbittlichkeit ju begegnen. Er befürwortete immer noch die bewußte Schonung Eng. lands und erhoffte, durch deutsche Dachgiebigkeit auf dem Gebiete des Notwehrkampfes gegen die Blodade das Wohlwollen des ameritanischen Prafibenten Wilson erringen zu fonnen. Der Raifer entschied fich für Bethmann Bollweg und gegen Eirpig. Er ließ fich zwar im Februar 1915 die Zustimmung zur öffentlichen Erflärung des U-Boothandelsfrieges abringen. Durch einen Gebeimbefehl vom Juni 1914 verpflichtete er jedoch die U-Bootfommandanten, alle neutralen Schiffe ju ichonen und Paffagierdampfer, auch feindliche, grundfäglich nicht anzugreifen. Go tam es jur halbheit bes "eingeschränkten" U-Bootfrieges, ber bie Durchschlagefraft des U-Booteinfages abidmächte, ohne die nordamerikanische Ginmischung zugunften Englands aufzuhalten. Von der Versenkung des englischen Passagierdampfers "Lusitania" im Mai bis jur Torpedierung des englischen Paffagierbampfers "Arabic" im August mabrte ein fort. gesetter diplomatischer Motenwechsel zwischen USA. und Deutschland, bei bem bie beutsche Regierung ben Gebrauch ihres wichtigsten Kampfmittels gur Abwehr der Aushungerung des deutschen Bolkes in verhängnisvoller Beife von ben Bunfchen bes amerikanischen Präsidenten abhängig machte, beffen haltung eine eindeutige Parteinahme für England bedeutete. England durfte durch eine volfer. rechtswidrige Blodade fich über die Rechte ber neutralen Schiffahrt hinwegfeten und bas gange beutsche Bolt mit dem Sungertod bedroben. Deutschland aber durfte englische Dampfer, auf benen sich Munitionsladungen gur Kriegführung gegen Deutschland befanden, im unmittelbaren Rriegsgebiet nicht versenten, wenn es amerifanischen Staatsburgern gefiel, auf biefen Dampfern gu reifen. Im Gep. tember 1915 murde ber U-Bootfrieg um England völlig eingestellt. Fünf Monate lang verzichtete Deutschland auf die Wirfung feiner wichtigften Baffe gegen England und ließ England Beit, die Abwehr gegen die neue Gefahr in Rube auszubauen. Tirpit, ber mehrfach fein Rudtrittsgefuch einreichte, fiel in kaiferliche Ungnade und wurde von feder Mitwirkung bei den "operativen" Fragen bes Flotteneinsages ausgeschloffen.

Bu berselben Zeit, da die beutschen Beere die rufsische Front von der Ofisee bis Rumanien aufrollten und die Eroberung Serbiens bewertstelligten, lastete auf den Truppen der deutschen Westfront die furchtbare Feuerprobe der ersten Abwehrschlacht. Die Werbundeten im Weften festen alles baran, um durch die Übermacht an Truppenzahl und Kriegsmaterial einen Durchbruch der deutschen Stellungen zu erzwingen. Die Deutschen follten im Westen entscheidend geschlagen werden, ebe sie im Often und im Süden Rückenfreiheit erlangt hatten. In der Frühjahrsschlacht von Arras-La Bassée, der Berbstschlacht in der Champagne und der Berbstschlacht von Arras-La Baffée unternahmen unfere Feinde zum ersten Male den Versuch, durch schlagartiges Erommelfeuer und die fortschreitende Feuerwalze ber Artillerie die deutschen Stellungen vor dem Angriff so einzuebnen, daß sie völlig fturmreif und widerstandsunfähig gelten konnten. In dem Grauen der Materialschlacht aber bewies der deutsche Soldat erneut seine unüberwindliche Kampffraft. Instinkthaft erfanden die deutschen Abwehrfämpfer neue Formen der Verteidigung durch bereitgestellte Stofreserven und unmittelbare Begenangriffe. In den Granattrichtern der vom Trommelfeuer aufgewühlten Erde bildeten fich die felbständigen Schüten. nefter, die als einsame Inseln des Widerstandes der Zerftörung ringsumber trosten und fich in Feuer und Blut behaupteten. Die lebendige Mauer der deutschen Soldaten konnte burch den Unsturm der Ubermacht nicht bezwungen werden. Aber beispiellos waren die Berlufte, und beforgniserregend fündete fich die ungeheure Menfchen- und Material. überlegenheit ber Westmächte an. In ber Champagne hatten 16 deutsche Divisionen 35 französischen Divisionen standgehalten. Im Artois-Rohlenrevier batten 14 deutsche Divisionen 29 Divisionen ber Frangofen, Engländer, Kanadier und Inder die Stirne geboten. 4

Trop ihrer militärischen Mißerfolge im Jahre 1915 blieb der politische Siegeswille der verbunbeten Kriegsgegner Deutschlands ungeschwächt. Was an militärischer Kraft fehlte, ersetten fie burch den politischen Willenseinsaß. Schonungslos und liften. reich murde das Suftem der Blodade immer wirfungevoller gestaltet. Das Britische Reich mobilifierte taltblutig und gab alle ihm gur Berfugung ftebenden Rraftreserven für die flegreiche Durchfüh. rung des Rampfes. Mus Ranada, Gudafrifa und Auftralien sowie aus beiden Indien wurden Die Streitfrafte entfernter Erdteile in die Material. ichlachten auf frangofischem Boden geworfen. Frant. reich führte seine farbigen Rolonialtruppen aus Marotto, Algier und bem Genegal in den europäischen Rampf. Die Bauptanftrengungen aber galten der Produktion an Kriegsmaterial, um uns burch eine immer weitergetriebene Steigerung überlegen ju fein. Im Marg 1915 übernahm Llond George das nach feinen Gedanten neugegründete englische Munitionsministerium, bas bie gesamte englische Industrie in den Dienft der Munition 6-, Gefdut-, Flugzeug- und Cantfabrifation stellte und für alle männlichen und weiblichen Arbeitskräfte die staatliche Meldepflicht einführte. Gleichzeitig wurden die amerikanischen Materiallieferungen in immer größerem Ausmaße durchgeführt und das offene Eingreifen Amerikas an ber Seite Englands und Frankreichs politisch und propagandistisch vorbereitet. Den territorialen Rriegezielen der Berbundeten wurde ein Programm ihrer Birtschaftsziele hinzugefügt. Über die Blockade und die Beschlagnahme allen deutschen Eigentums an Schiffen, Unternehmungen oder Kapitalbeteiligungen außerhalb Europas hinaus wurde die Fortsetzung bes Wirtschaftsfrieges gegen Deutschland auch nach bem Abschluß des bewaffneten Krieges beschloffen. Von Saloniti aber, der widerrechtlich befest gehaltenen griechischen hafenstadt ber, murde Griechen. land gegen feinen Willen in ben Rrieg bineingezwungen und eine verwundbare Stelle im Bufammenhang der weitläufigen Rriegsfronten der Mittelmächte vorausschauend im Auge behalten.

### Die beutsche Kriegspolitik

war von ähnlicher Konzentration bes nationalen Willens und der wirtschaftlichen Gelbsthilfe weit entfernt. Die Organisation der Rohstoffverteilung und ber Volksernährung begnügte fich mit untereinander unzusammenhängenden Teillösungen, die in fich fdwere und verhängnisvolle Fehlerquellen bargen. Es entstanden die Rriegsgesellschaften für Beschaffung der Rohstoffe, die in ihrem praktischen Ergebnis die Vorherrschaft des anonymen füdischen Finanzkapitals über die bodenständige Nationalwirtschaft stabilisierten. Bur Regelung des Lebensmittelverbrauches der Bevölkerung wurde als einzige Maßnahme erft im Jahre 1915 die Ginführung ber Brotkarte beschlossen. Eine planmäßige Cenkung der landwirtschaftlichen Erzeugung und der Bereitstellung von Lebensmitteln für die städtische Bevolkerung erfolgte nicht. Zwischen Stadt und Cand entstand eine immer feindseliger werdende seelische Entfremdung, bei ber fich beide Teile gegenseitig bes Lebensmittelmuchers bzw. der Lebensmittelhamsterei beschuldigten. Der lachende Drifte aber mar der überwiegend in judischen handen befindliche Schleichhandel. Ohnmächtig und entschlußlos ließ die politifche Reichsführung die immer hartere Auswirkung der hungerblockade über fich ergeben und duldete die Mugnießung der deutschen Lebensnot durch füdisches Bändlertum.

Bu dem über dem deutschen Bolt aufstehenden Gespenst des Massenhungers gesellte sich bei völliger Passivität der Regierung die aktive Zersekungstätigsteit des Marrismus. Schon im Winter 1914/1915 offenbarte sich mehr und mehr hinter der bei Kriegsausbruch vorgenommenen Tarnung das wahre Gesicht des marristischen Volksverrats. Die sozialdemokratische Presse begann ein kaum

mehr verstedtes Zusammenspiel mit ber Propaganda der Kriegsgegner Deutschlands. Die Lügen von der Schuld des deutschen Raisers und des preußischen Militarismus am Rriegsausbruch, von ber graufamen Rriegführung des deutschen Beeres und ben Barbareien beutscher Goldaten murden burch die sozialdemokratische Presse in vorsichtiger Formulierung, aber ständiger Wiederholung in das deutsche Wolf hineingetragen. Das deutsche Bolf wurde als ein durch die Mächte des Imperialismus und Militarismus unterdrucktes Wolf hingestellt. Un die Stelle des Scheinbekenntniffes zum nationalen Burgfrieden trat wieder offen das unverhüllte Befenntnis jur Solidarität des internationalen Proletariats, jum internationalen Rlaffenkampf und Rlaffenhaß. Um 23. Februar 1915 erflärte ber verantwortliche Redakteur des fozialdemokratischen Parteiorgans "Borwärts", der Abgeordnete Ströbel: "Ich bekenne gang offen, daß ein voller Sieg des Reiches ben Intereffen der Sozialdemofratie nicht entfprechen würde."

Während fich die Mehrheit der Sozialdemofratischen Partei aus Furcht vor einem etwaigen Eingreifen der Behörden immer noch eine gewiffe Burudhaltung auferlegte, forderten die radikaleren Parteigruppen, die fich einmal um Rautfty, Bernftein, Saafe, Ledebour und Breitscheid, jum anderen um Karl Liebknecht, Rosa Luremburg, Klara Zetkin und Erifpien sammelten, in ganglich unverhüllter Beife jum Verrat ber beutschen Candesverteidigung und jum revolutionaren Burgerfrieg auf. In beiden Bruppen führten judische Intellektuelle das Wort. Von ihnen liefen die auf gemeinsamer oftjudischer herfunft beruhenden perfonlichen Querverbindungen ju ben öfterreichischen Marriften Adler, Renner und Bilferding, ju dem aus Polen nach Deutschland gekommenen Marriften Karl Rabet (Gobelfohn) und zu den in Zurich lebenden ruffifchen Marriften Lenin, Troțti (Braunstein) und Sinowjew (Apfel. baum). Ihr Rampfmittel war die unterirdische Agitation burch anonyme Flugblätter, Brofcuren und handzettel und durch organifierte Mundpropaganda, die ihre befondere Aufmertfamteit den Metallarbeitern der Ruftungeinduftrie und den Befagungen der untätig in den Beimathäfen liegenden Rriegsschiffe zuwandten. In diefer Agitation murbe ber Selbstbehauptungskampf des deutschen Bolkes gur "imperialistischen Mörderorgie", "die unter den betrügerischen Bezeichnungen Vaterlandsverteibigung, Rulturfache, Freiheitskrieg geführt" werde. Nicht für die Verteidigung der Nation gegen auswärtige Bedrohung, fondern für die Zerftörung der Bolfsgemeinschaft im Sinne der judisch-marriftischen Internationale follten die beutschen Arbeiter fampfen. "Der hauptfeind fteht im eigenen Lande. - Jede fogialiftische Partei hat ihren Feind, den gemeinsamen Feind ber Internationale, im eigenen Lande. Dort ift gu

fämpfen!" Wie im Deutschen Reich, fo unterwühlte ber Marrismus auch in Ofterreich - Ungarn die Rampffraft und den Siegeswillen der Beimat. Kolgenschwerer aber als die marriftische Agitation wirkte der Widerstreit der Nationalitäten auf die zunehmende innere Auflösung des habsburgerstaates. Die flawischen Staatsangeborigen, ihnen voran die Tichechen, wandten fich mehr und mehr der hoffnung auf die Entstehung felbständiger nationaler Staatswesen auf Rosten deutschen Bolksbodens zu. Die Ungarn faben mit außerftem Unbehagen die zunehmende Clawisierung der Monarchie und befürchteten von ihr ein Buruddrängen ihres Einfluffes. Die deutschen Bevölkerungskreife aber fühlten fich von den Regierungsgewalten des Staates, der im wefentlichen von ihrer Pflichttreue und von ihrer Opferbereitschaft lebte, verleugnet und unterdrückt. Inmitten diefer völkischen Auflösung erhob in Wien und in Budapest ohne Behinderung durch die Regierungen eine immer lebhaftere pazifistische Propaganda ihre Stimme.

Die militärische Kriegführung ber Mittelmächte mußte fich zu Beginn des Jahres 1916 entscheiden, wohin sie den Schwerpunkt ihrer Unstrengungen legen wollte. hindenburg und Ludendorff traten dafür ein, nach der Niederwerfung Gerbiens eine erneute Angriffsbewegung an der Oftfront durchzuführen, durch diefe Rumanien in die Sand gu bekommen und dem ruffischen Beere jene endgültige Diederlage beizubringen, die im Jahre 1915 wegen ber nur widerstrebenden Zustimmung und beschränkten Förderung Falkenhanns verfäumt worden war. Conrad von hößendorf vertrat die Unsicht, man muffe mit vereinigten deutschen und öfterreichischen Rräften von Tirol her einen vernichtenden Vorstoß in die italienische Tiefebene unternehmen, um von hier aus die Weftfront zu erschüttern. Falkenhann lehnte beide Entwürfe ab und hielt daran fest, daß allein an der Westfront selbst die Entscheidung gesucht werden muffe. Indem er dies tat, verfolgte er gugleich ein völlig neuartiges Ziel, durch welches die Strategie grundfählich der Materialwirfung untergeordnet wurde. Denn er erftrebte an der Weft. front nicht etwa wie Hindenburg und Ludendorff im Often und hößendorf im Guden die Durchbrechung der feindlichen Front und eine flegreiche Vernichtungs. schlacht, sondern er entwickelte den Plan, man muffe die feindlichen Rräfte durch fortgefeste Fesselung an einer Einbruchstelle allmählich jum Ermatten und jum Verbluten bringen. Faltenhanns Bielfetung mar ein Versuch, die neue militarische Erscheinungsform des Materialfrieges über die überlieferten Auffaffungen ber Strategie ju ftellen und gleichsam jum Selbstzweck zu erheben. Dem Faltenhannschen Musblutungsgedanken sollte ein deutscher Ungriff auf Werdun dienen, der die Kräfte Frankreichs an die Verteidigung feiner wichtigsten Festung binden und burch fortwährende Abnutung zum Ermatten bringen follte. Bom Februar bis zum Juli 1916 zog die

von Faltenhann die "Maasmuble" genannte, von den Fronttruppen aber bald die "Bölle von Berdun" getaufte Musblutungsichlacht an ber Daas. festung Blut und Material beider Rampffeiten wie eine große Saugpumpe in fich hinein. Erot ber guten Unfangeerfolge und trot der vorübergebenden Eroberungen der Restungswerke Dougumont und Daur gelang es dem deutschen Ungriff nicht, Werdun felbst zu erobern. Falkenhahns Ausblutungsgedanke aber mandte fich nunmehr gegen die deutschen Angreifer, benn ber ungeheure Aberlaß ber Menschenverluste und des Materialverbrauchs traf die deutsche Seite, die nicht im entfernteften über die Referven verfügte, die Frankreich gur Berfügung ftanden, fehr viel furchtbarer und folgenschwerer. Für Frankreich bagegen murbe bie Behauptung von Berdun 1916 ahnlich wie ber Sieg an der Marne 1914 jum Sinnbild feiner nationalen Berteidigungsfraft und erneuter Siegeszuversicht.

Der Ermattungsschlacht an der Westfront entsprach in Falkenhanns Plan die gleichzeitige Durchführung des

### uneingeschränkten U-Boot-Rrieges

gegen England. Dachdem Falkenhahn im Jahre 1915 noch auf der Seite Bethmann hollwegs den uneingeschränkten U-Boot-Rrieg wegen der Gefahr des Eingreifens Amerikas und anderer neutraler Staaten in den Rrieg abgelehnt hatte, fah er in ihm im Jahre 1916 die einzige und lette Möglichfeit, Englands Rriegswillen ju brechen. Berdunoffensive und U-Boot-Rrieg bildeten in Falkenhanns Plan ein untrennbares Ganges. Das Schickfal wollte es, daß nur die eine Balfte des Planes gur Durchführung tam. Der Ginfat des uneingeschränt. ten U-Boot-Rrieges icheiterte wiederum an dem Widerspruch Bethmann hollwegs, der weiterhin die Zustimmung des Kaifers fand. Als auch im März 1916 der Beginn des uneingeschränkten U-Boot-Rrieges unterblieb, erbat und erhielt Tirpit endgültig seinen Abschied. Der Kompromiß eines zwar "verschärften", aber doch weiter "eingeschränkten" U-Boot-Krieges trat nur drei Wochen lang in Rraft. Auf ein von vornherein zu erwartendes Ultimatum Wilfons nach der Berfenfung des französischen Passagierdampfers "Guffer" murde der U-Boot-Krieg um England im April 1916 ganglich eingestellt. Das biplomatische Eingreifen des Präsidenten Wilson hatte England aus feiner größten Gefahr gerettet.

Diese Tatsache konnte auch durch das Ergebnis der Seeschlacht vor dem Skagerrak am 31. Mai 1916 nicht ausgeglichen werden. Unter der Führung des neuernannten Flottenchefs Admiral Scheer stellte die deutsche Hochseeslotte zum erstenmal die große englische Schlachtflotte zum Kampf. 21 beutsche Rampsschiffe standen in dieser Seeschlacht 37 britischen Kampsschiffen gegenüber. Troth dieser eindeutigen Überlegenheit der Engländer fügten die Deutschen ihrem Schlachtgegner das Doppelte der

eigenen Verlufte zu. Die junge deutsche Flotte bebauptete fich ruhmvoll im Rampf mit der größten Flotte der Welt und stellte dabei die Überlegenheit ihrer Führung, ihres Mannschaftsgeiftes und ihres Schiffsmaterials unter Beweis. Die englische Seemacht und das englische Gelbstgefühl waren empfindlich getroffen, die englische Flotte hielt sich nunmehr ganglich gurud und wich fedem Rampf mit ber beutschen Sochseeflotte aus. Unmittelbar nach ber Schlacht aber forderte Admiral Scheer vom Raifer den sofortigen Beginn des uneingeschränkten U-Boot-Rrieges, der allein England toblich treffen konne. Scheers Forderung blieb ebenfo unerfüllt wie Falfenhanns von einem Rücktrittsgesuch begleiteter Bilferuf nach dem uneingeschränkten U-Boot-Rrieg als Ergänzung und Unterftühung der festgelaufenen Offensive vor Berdun.

Die Meinungsverschiedenheiten Falkenhauns und Hößendorfs über die Zwedmäßigkeit eines Ungriffs in Italien oder in Frankreich hatten zu einem völligen Zerwürfnis der deutschen und öfterreichischen Beeresleitung geführt. Unabhängig voneinander bereiteten die beiden Generalstabschefs ihre Ungriffsabsichten vor. Wie Falkenhann im Februar 1916 ben öfterreichischen Bundesgenoffen durch den Ungriff auf Berdun überrascht hatte, so überraschte Conrad von Hößendorf im Mai 1916 den deutschen Bundesgenoffen durch seinen selbständig durchgeführten Angriff aus Sudtirol. Siegreich brangen bie überwiegend aus alpendeutschen Regimentern ausgesuchten öfterreichischen Truppen aus ben Tiroler Bergen über Vielgereuth und Lafraun bis jum Rande der italienischen Tiefebene bei Arfiero und Usiago vor. hier kam der Ungriff durch den sich versteifenden italienischen Widerstand gum Stillstehen. In diesem Augenblick brach eine völlig unerwartete

### Wendung ber Kriegslage

über die Mittelmächte herein.

Während Faltenhann und hößendorf getrennt voneinander ihre Angriffsversuche vor Verdun und aus Sudtirol durchführten und mit ihnen icheiterten, da beide zugleich ausgeführt über die Kraft der Mittelmächte gingen, erfolgte an der Oftfront unter letter brutaler Zusammenraffung der russischen Rampffraft jener Großangriff, den Bindenburg und Ludendorff vorausgesehen hatten, falls man ihm nicht rechtzeitig zuvorkommen werde. Der erfte Stoß des ruffischen Angriffs richtete fich im März 1916 gegen die deutschen Streitfrafte vor Wilna. In erbitterter Gegenwehr schlugen hindenburg und Ludendorff trot ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit ben Maffensturm ab. Der zweite Stoß des ruffischen Großangriffs richtete fich im Juni 1916 gegen die öfterreichischen Rräfte vor Lud in Bolhunien. Der Angriff wurde zu einem großen Überraschungserfolg ber Ruffen. Die öfterreichischen Truppen traten einen ungeordneten Rudzug an, flawische Truppenteile ließen sich gefchloffen gefangennehmen, Galigien und Butowina ftanden den Ruffen offen, Ungarn war von ruffischem Eindringen bedroht. Ralfenhann und hößendorf mußten auf die Fortsetzung ihrer Ungriffsbewegungen vor Verdun und Usiago verzichten und Erfattruppen an die Durchbruchsstellen in Galizien und in der Butowina ichiden. Unter bem Eindrud ber gefähr. lichen Lage wurde Bindenburg und Luden. dorff die ihnen im Jahre 1915 vorenthaltene einheitliche Befehlsgewalt über die gesamte Offfront von der Offfee bis Galigien übertragen. Der felbständig verbleibenden öfterreichischen Beeresgruppe in den Karpathen murde Seedt als Generalftabschef beigegeben. Der Ginfat deutscher Truppen stellte bie Front im Südosten wieder her. Doch die Kampffähigkeit des öfterreichischen Beeres blieb von Grund auf erschüttert, da der Zerfall des Nationalitätenstaates endgültig auf die Front übergegriffen hatte.

Um 24. Juni, mitten in der gespannten Lage des ruffischen Großangriffs, holten an der Westfront unter einheitlichem Oberbefehl die Engländer und Franzosen zur bisher größten Materialschlacht des Rrieges aus. Wom Juli bis November 1916 währte die Schlacht an der Somme. Sie war die größte Belaftungsprobe, der der deutsche Frontfoldat in diesem Kriege ausgesett wurde. Dicht umsonst hatten die Munitionsfabriken Englands, Frankreichs und Amerikas nur auf dieses eine Ziel hingearbeitet: die Unhäufung von Materialmaffen, gegen die es feinen Widerstand mehr geben sollte. England hatte außerdem die allgemeine Wehrpflicht eingeführt und dadurch feine Beeresstärke verdoppelt. Mus allen überseeischen Gebieten waren weiße und farbige Bilfsträfte herbeigezogen worden. Das Trommelfeuer der ersten Materialschlachten von 1915 hatte fich an Stärke, zeitlicher Dauer und räumlicher Ausdehnung in nicht für möglich gehaltenen Ausmaßen vervielfacht. Seine vernichtende Wirkung wurde unterstütt durch die erstmalige Massenanwendung von Gasmunition und den erstmaligen Masseneinsat ber Luftstreitkräfte im Luftkampf sowohl wie im Erdkampf. Elf deutsche Divisionen standen beim Beginn des Kampfes 37 feindlichen gegenüber. Sechsfach mar die Uberlegenheit der feindlichen Artillerie. Biereinhalb Monate lang waren die deutschen Abwehrtruppen dieser Entfesselung des Materials ohnegleichen preisgegeben. Jeder deutsche Soldat war einer fechsfach ftärkern Materialwirkung ausgesetzt als ber Goldat der Gegenseite. Er verblieb zudem fehr viel länger im Grauen des Trommelfeuers, da die Überlegenheit an Zahl auf der feindlichen Geite auch eine fehr viel raschere Folge der Ablösung ermöglichte. Der bentiche Goldat erwies fich bennoch stärker als das Material. Der Großangriff an der Somme wurde abgeschlagen. Aber dunkel stand über der siegreichen Abwehr der deutschen Front nach den beispiellosen Menschenverlusten und dem beispiellosen Materialverbrauch die ungelöste Ersatzrage.

Bum erstenmal im Verlauf des Weltkrieges war der deutschen Kriegführung die strategische Sandlungsfreiheit unter der doppelten Zwangslage der Sommefdlacht und des Einbruchs der Ruffen in die öfterreichische Front aus den händen geglitten. Da erklärte am 29. August 1916, zu diesem Zeitpuntt völlig unerwartet, Rumanien den Mittelmächten den Krieg, um sich rechtzeitig einen Unteil an der ihm nunmehr ficher erscheinenden Siegesbeute zu sichern. Siebenburgen lag ungeschütt dem Angriff der eine halbe Million Mann ftarken rumänischen Urmee offen. Von Saloniti ber ruftete sich die auf gleichfalls eine halbe Million angemachiene frangofisch - englisch - ferbische Urmee gum Vorstoß durch Bulgarien und zur Vereinigung mit Rumanien. Italien ging nach bem Scheitern bes öfterreichischen Ungriffes jum Gegenangriff über und errang feinen erften Schlachtenfieg über bie Ofterreicher. Die Sommeschlacht brannte noch unentschieden fort. In dieser Stunde der hochften Gefahr berief der Raiser Hindenburg und Ludendorff an die Spipe der Oberften Heeresleitung.

Bu Beginn des Jahres 1915 hatten sowohl hindenburg wie der Reichstanzler beim Raifer die Enthebung Falkenhanns von feiner Stellung als Generalftabschef und feine Erfetzung durch General Ludendorff beantragt. Damals befaß Deutschland noch die Möglichkeit, seine strategische Entschlußfreiheit an der Oftfront und auf dem Balkan bis jum Außersten auszunüßen, bevor im Westen sich die Übermacht an Menschen und Material zur unmittelbaren Bedrohung der deutschen Rampffront auswuchs. Nun wurden in einer scheinbar aussichtslosen Lage Hindenburg und Ludendorff gemeinsam ju Machfolgern Falkenhanns berufen. Der Poften des Chefs des Generalstabs des Feldheeres wurde Hindenburg übertragen, Ludendorff aber wurde als Erfter Generalquartiermeifter unter voller Mitverantwortung neben ihn gestellt. "Wir waren in einen Zitanenkampf sondergleichen gekommen. Unwillfürlich spannten sich Muskeln und Merven. -Schwereres war noch nie plötlich einem Menschen durch das Schickfal auferlegt." (Ludendorff.)

#### Amt für Schulungsbriefe

In der Gauschulungsburg Egendorf bei Weismar fanden sich die Bertreter des "Amtes sür Schulungsbriese" aus jedem Gau mit den Areisschulungsleitern zusammen, um als Gäste der Gauleitung Thüringen in der Schulungstagung ihre Ersahrungen als "Gaubeauftragte sür redaktionelle Führungsmittel" gegenseitig auszutauschen. Der "Bölkische Beobachter" schreibt hierzu:

Reichsleiter Alfred Rosenberg hat die Reichsschulungsbriefe der NSDUB. und DUF. hinsichtlich ihrer besonderen Bedeutung einmal mit der Feststellung gekennzeichnet, daß er der überzeugung sei, daß mancher Schulungsleiter, der die Schulungsbriefe eingehend verfolgt hat, heute über die Rassenkunde und über Bor= und Frühgeschichte besser Bescheid weiß als mancher Herr, der Professor an der Universität ist. Auch die zahlenmäßige Entwicklung des von Reichs= leiter Dr. Len herausgegebenen zentralen Mo= natsorgans ber NSDAP. ist dieser Würdigung des zuständigften Mannes der Bewegung weit= gehend gerecht geworden. Mit einer Auflage= steigerung von fast einer Million im letten Jahr hat fich das Schulungsmittel der Bartei an die Spike aller nichtfachlichen Zeitschriften Deutschlands gestellt. Dem außerordentlichen Verständnis des Reichsorganisationsleiters Dr. Len ist es gang besonders zu danken, daß die auch von fämtlichen Gauleitern der Partei an= erfannte Leiftung ber Dienststelle "Schulungs= briefe" u. a. auch ihre organisatorische und parteiamtliche Würdigung erhielt, indem bie Dienststelle zu einem Reichsamt im Hauptsschulungsamt der NSDAB. erhoben wurde.

Dem Umt für Schulungsbriefe find inzwischen wichtige neue Aufgaben übertragen worden, beren erfolgte Inangriffnahme einen wesent= lichen Fortschritt ber Schulungsarbeit und ber inneren Ausrichtung des Politischen Leiterkorps der Reichsorganisationsleitung bedeutet. Der Leiter des Amtes, Sauptschriftleiter Bg. 200= weries. MdR., hatte die erste Arbeits= und Schulungstagung des neuen Amtes vor die Woche des Deutschen Buches gestellt und nach Weimar einberufen. Damit ist dem entsprochen worden, was auch im "Böltischen Beobachter" vom 15. Oftober 1937 von einem Mitarbeiter ber Reichsstelle jur Förderung des beutschen Schrifttums zur Deutschen Buchwoche als grundfähliche Forderung herausgestellt wurde, näm= lich die weitgehende Berücksichtigung der Zeit= schrift in dieser kulturpolitisch wichtigen Woche.

Als vorbilblich wurde die Leistung des Gauschulungsamtes Ostpreußen sestgestellt. Außerdem erhielten fünf weitere Gaue eine persönliche Anerkennung des Hauptschulungseleiters der Partei, stellvertretenden Gauleiters Fr. Schmidt, die vom Aulturamt der Neichsziugendführung in fünstlerisch ausgezeichneter Weise angesertigt worden war. Bon Reichseleiter Alfred Nosenberg ging folgendes Telegramm ein: "Für die Grüße herzlichen Dank, wünsche Arbeitstagung besten Erfolg."

P. Lehmann:

# Wahrheitund Weltpolitik

Tatsächliches zu dem "Unrecht an Belgien"

Vorwort ber Schriftleitung: Gerade im vergangenen Monat hat durch die flare Eindeutigfeit ber Außenpolitik bes Subrers auch bas beutich belgische Berhältnis eine Ausrichtung erfahren, die es allen Dunkelmannern und geheimen Machten nun auch an biefer Stelle Europas unmöglich macht, im Erüben gu fifchen. Wie fehr bas in ber Europa-Politit fruberer Jahrzehnte möglich war, zeigt auch ber zu Beginn bes Weltfrieges ffrupellos gegen die Mittelmachte ausgeschlachtete Fall bes angeblichen "Unrechts an Belgien". Das Belgien von damals ift nicht bas Belgien von beute, aber die überstaatlichen Drabtgieher und geheimen Dunnießer einer ben Frieden florenden Lugenpropaganda find die gleichen geblieben. Deshalb ift es fur die Schulung wichtig, die Saltlofigfeit ber Argumentationen gegen die beutsche Berftandigungsbereitschaft fo einbeutig aufzudeden, baß die dabei gezeigten Zatfachen erfennen laffen, wer immer wieder der einzige und nur durch Lugen erfolgreiche Shurer gefährlicher Spannungen in der europäischen Machbarichaft ber Bolfer ift.



Wie durchweg deutschfeindlich die englische Politik war, zeigte sich mährend des herero-Aufstandes 1906 in Deutsch-Südwest-Afrika, wo England die Aufständischen als kriegführende Partei anerkannte und mit Waffen versorgte.

Der Mann, ber biese beutschfeindliche Politik in England machte, war ber König Edward VII. selber. Er war ber Bater ber "Einkreisungspolitik" und als solder überall erkannt. Die Berichte ber belgischen Gesandten in London, Paris, Berlin enthalten eine Fülle von Zeugnissen für die planmäßige Einbeziehung Belgiens in die Einkreisungspolitik Edwards VII. Graf Lalaing in London berichtete (24. Mai 1907): "Das amtliche England betreibt augenscheinlich eine Deutsch-

land feindliche Politik mit dem Ziele feiner Isolierung. König Edward hat es nicht verschmäht, seinen persönlichen Einfluß in den Dienst dieser Idee zu stellen." Baron Greindl (Berlin, 30. Mai 1907): "Dieses Mißtrauen (Deutschland gegen England) wird noch durch die Bemühungen des Königs von England genährt, mit der ganzen Welt Ententen abzuschließen, außer mit Deutschland ... Die Presse tut das ihrige dazu, indem sie jeden Erfolg der äußeren englischen Politik als auf das Endziel gerichtet hinstellt, Deutschland zu isolieren."

Zielbewußt ging England nach der ruffischen Miederlage in Oftafien (1905) baran, Rugland in feine politischen Berechnungen einzustellen. Man ließ ihm einen Entwurf jugeben, ber die Löfung bes englischeruffischen Gegensages in Perfien bezweckte, um die ruffifche Politit ungeteilt der Baltan-Frage juzuwenden. Diefe englisch - ruffische Unnaberung veranlaßte den belgischen Gesandten in Berlin gu bem forgenvollen Urteil (23. September 1905): "Der von Deutschland geleitete Dreibund hat uns breißig Friedensjahre in Europa befdert. Die neue frangofisch-englisch-ruffische Eriple-Entente murde tein Erfat fein, sondern im Gegenteil eine Urfache bauernder Beunruhigung. Die neue Berteilung ber englischen Seeftreitfrafte richtet fich unzweifelhaft gegen Deutschland." Im 30. September 1905: "Der Zon, auf den der Preffefeldzug in England im allgemeinen gestimmt ift, läßt ertennen, daß die Unnaberung an Rufland nicht jum Zwede einer Entfpannung gewünscht wird, fondern aus beutsch. feindlichen Beweggründen." Um 14. Oftober 1905: "England fagt fich jest volltommen vom Schicffal ber Türkei los, beren Erhaltung fo lange ber Grundzug feiner Politit gewesen war. Es könnte Rufland in Rleinasien freie hand laffen. In feinen Augen wurde eine folche Umftellung außerdem den Vorzug haben, die Beziehungen zwischen Rugland und Deutschland zu trüben, und

Deutschlands Isolierung ift augenblicklich das hauptziel der englischen Politik." Zu demselben Urteil kommt der belgische Gesandte in Paris. Gegenüber der in England fünstlich geschürten Beforgnis vor einem deutschen Überfall berichtet der belgische Gesandte in Berlin (27. Oktober 1905): "Ob wohl die Leute, die in England Furcht vor einem unausführbaren deutschen Angriff zur Schau tragen, gang aufrichtig find? Schüten fie berartige Beforgniffe nicht etwa nur vor, um einen Rrieg zu entfachen, in dem die deutsche Kriegsflotte vernichtet, die deutsche Sandelsmarine und der deutsche überseeische Sandel gerstört werden wurden? England befindet fich in sicherer Lage, Deutschland hingegen ift leicht zu treffen. Wenn England Deutschland eines Tages angreift, um einen Nebenbuhler loszuwerden, so murde es damit nur seinen alten Grundfagen folgen. Es hat der Reihe nach vernichtet: die hollandische Flotte im Einvernehmen mit Ludwig XIV. Darauf die franzöfische Flotte, dann die dänische Flotte; lettere mitten im Frieden und ohne Grund, nur weil fie eine ansehnliche Macht zur Gee darftellte. Zwischen Deutschland und England gibt es teinen vernünf= tigen Kriegsgrund. Der englische Bag gegen Deutschland entspringt einzig und allein dem Reid, den die Entwicklung der deutschen Marine, des deutschen Handels und der deutschen Industrie hervorruft."

Die Konferenz in Algeciras 1906, welche die Maroffo-Ungelegenheit regeln follte (fiehe Sch.=Br. 9/37, S. 343), brachte Deutschland eine Miederlage - - es zeigte sich schon damals die spätere "Wölkerbund"-Gruppierung, ein Zeichen, wie tadel-Tos die Weltsudenpresse im Dienste der Einkreifung Deutschlands gearbeitet hatte. Die Anerkennung der Selbständigkeit Marokkos war das Papier nicht wert, worauf sie stand, da Frankreich, der englischen Hilfe sicher, von vornherein, wie sich zeigte, entschlossen war, sie zu beseitigen, sobald es ihm paßte. Noch mehrmals führte der Maroktoftreit bis dicht an den Rrieg. Der Klarheit wegen muß hier hervorgehoben werden, daß, felbst wenn es Marottos wegen zum Rriege gekommen ware, dies nicht die Urfache des Krieges gewesen ware, sondern nur ben Unlag und Unftog jum Weltkriege gegeben hatte, ebenso wie die Ermordung des öfterreichischen Thronfolgers 1914 und die darauffolgende Entwicklung nur den Unlag und Unftog jum Weltfriege gegeben haben. Die Urfache desfelben lag in den Zielen der drei Ententemachte und ihrer überstaatlichen Drabtzieher, die nur durch Rrieg gu erreichen waren. Ware der ferbisch - öfterreichische Streit nicht eingetreten, fo hatte irgendein anderes Ereignis den Vorwand abgegeben. Der Weltfrieg lag im Wesen der Entente begründet und war vom Tage ihres Abschluffes beschlossene Sache. Diese Tatsache gilt es gegenüber späteren Bemühungen der Entente festzuhalten, die sie, bei Begründung der Vernichtung Deutschlands, dadurch zu verwischen suchte, daß sie

Mebenumstände — die Tage vom 24. bis 31. Juli 1914, noch dazu entstellt oder verfälscht — in den Vordergrund rückte.

Unbeirrbar ftrebte England feinem Ziele gu. Das Jahr 1906 ift hierfur von höchster Bedeutung und Beweistraft. Der Entente-Lügenpresse ift es gelungen, der gangen Welt die Schuld Deutschlands am Weltkriege durch den Bruch der belgischen Neutralität einzureden. In Brüffel aufgefundene amtliche Schriftstude beweisen unanfechtbar, daß feit Upril 1906 die belgische Meutralität nicht mehr bestand. In einer Aufzeichnung vom 10. April teilt der belgische Generalstabschef Ducarne dem Kriegsminister das Ergebnis einer Reihe von Unterredungen und Verabredungen mit, die er feit Unfang des Jahres mit dem englischen Militärattaché in Bruffel, Barnardifton, gehabt hatte. Der Versuch der belgischen Regierung, die Kenntnis dieses Schriftstückes abzuleugnen, wird einmal durch den Sat darin widerlegt, wonach Barnardifton erflärte, der englische Gefandte in Bruffel werde über diese Dinge mit dem belgischen Minister des Außeren fprechen; zweitens dadurch, daß der belgische Gefandte in Berlin in einem Bericht vom 23. Dezember 1911 sich ausdrücklich auf dieses Schriftstück bezieht: dieses muß ihm also von seiner Regierung mitgeteilt worden sein. Endlich im Jahre 1910 machte der englische General French Studienreisen burd Belgien: für Zwede des beschloffenen französisch-englischen Aufmarsches durch Belgien gegen Deutschland. Das Ergebnis diefer Reise find die 1912/1913 gedrudten englischen Rriegsbücher, deren außerordentliche Genauigkeit nur auf amtliches belgisches Material zurückzuführen ift. Der Ableugnungsversuch beweift endlich, daß die belgische Regierung sich wohl bewußt war, mit diesen "Conventions anglo-belges" (englisch-belgische Abreden) von 1906 die belgische Neutralität aufgehoben zu haben. Wenn - ohne Kenntnis des Brudes ber belgischen Mentralität burch Belgien felbft - der deutsche Ginmarich in Belgien als Bruch der Neutralität erscheinen konnte, so wird dieser Vorwurf angesichts der Zatsache hinfällig, daß es eine belgische Reutralität, die verlett werden konnte, feit 1906 überhaupt nicht mehr gab. Zum Überfluß bestand seit 1839 ein - nie aufgehobener -Staatsvertrag zwischen Belgien und Preußen, wonach diesem im Falle eines Krieges mit Frankreich bas Durchmarschrecht durch Belgien zugestanden war. Es zeugt von einem bedenklichen Mangel an Geschichts- und Aftenkenntnis, daß 1914 niemand im Berliner Auswärtigen Amt von diesem Bertrage wußte und darauf fußte, fo daß Reichskangler von Bethmann fein verhängnisvolles Eingeständnis des Bruches der belgischen Neutralität abgeben

In dem oben genannten Abkommen wurde die Landung von ungefähr 100 000 Mann englischer Truppen für den Fall vorgesehen, daß Belgien

angegriffen wurde; im September 1906 wurde die Zusage auf 150 000 Mann erhöht. Die Landung follte in den frangofifchen Bafen Dunfirden, Calais und Cherbourg vor fich gehen. Dies und ber Wormarich durch frangofisches Gebiet beweisen, daß die englisch-belgischen Berhandlungen im Einvernehmen mit ber frangofifden Regierung und dem Generalstab erfolgten. Die belgische Regierung hatte fich, ftatt abzuleugnen, auf diefe Bedingung - daß die englische Truppenlandung nur fur ben Fall einer Verletung ber belgischen Neutralität vor fich geben follte - berufen tonnen: bas Abkommen mare banach nicht ein Bundnis auf jeden Fall gemefen, fondern eine berechtigte Notwehr-Magnahme. Sie hat von diefem Einwand feinen Gebrauch gemacht; denn einmal ware badurch die Zatfache der Aufgabe der belgischen Meutralität durch Belgien felbst zugestanden worden. Dann aber wußte fie, daß jener vorausgesette deutsche Ungriff auf Belgien nur Vorwand und Unlag abgeben follte, um bem Abkommen einen Schein bes Rechtes zu verleihen. Der mabre 3med besselben mar, Belgien jum Aufmarschgebiet für die vereinigten englisch-frangofischen Beere jum Ungriff auf bas niederrheinische Industriegebiet zu machen. Daß der Gin- und Durchmarich im Ernftfalle auch ohne jene Voraussetzung eines deutschen Ungriffes beschloffene Sache war, erhellt aus einer ebenfalls aufgefundenen Aufzeichnung vom 23. April 1912; fie betrifft eine Unterredung swiften Barnardifton und bem belgifchen Generalstabschef Jungbluth. Darin erflarte erfterer: "Die englische Regierung batte mabrend ber letten Ereigniffe (gemeint ift die Marotto-Rrife von 1911) unmittelbar eine Landung bei uns (alfo an ber belgischen Rufte - ber Berf.) vorgenommen, felbft wenn wir feine Silfe verlangt hatten. Der General (Jung. bluth) hat eingewendet, daß dazu unfere (belgische) Zustimmung notwendig sei. Der Militärattaché (Barnarbifton) hat geantwortet, bag er das miffe; aber ba wir nicht imstande wären, bie Deutschen aufzuhalten, burch unfer Land ju mar-Schieren, fo hatte England feine Eruppen in Belgien auf jeden Fall gelandet." Für England war Belgien nur eine von seiner Politik abhängige Hilfstraft in der ein Jahrzehnt lang forgfältig vorbereiteten friegerischen Auseinanderfehung mit Deutsch!and. Diesem englischen Intereffe wurde die belgische Meutralität mit Wiffen und Zustimmung der belgifchen Regierung geopfert; es handelte fich ber Sache nach um ein belgisch-englisches Bundnis, in bem Belgien von vornherein auf die Seite ber Feinde Deutschlands trat. Batte es die Abficht gehabt, fich gegen etwaige Meutralitäts-Berlegungen ju fichern, so mußte es folche auch von frangofischenglischer Seite in Erwägung ziehen, fich auch gegen

Frankreich burch Festungen sichern und mit Deutschland in Fühlung treten.

Meben die politische trat die moralische Einfreisung. Willtommenen Stoff bierfür lieferte der ergebnistofe Berlauf der zweiten haager 216rüftungskonferenzen 1907. Diefe Konferenzen, als deren hochherziger Urheber Kaiser Mikolaus II. von Rugland gepriesen wurde, hatten den hochft "realpolitischen" Sintergebanten, den militarifchen, namentlich artilleristischen Vorsprung Deutschlands und Ofterreich-Ungarns gegenüber ber ruffiichen Ruftung zu bemmen: - auch bier wieder ift eine auffallende Ahnlichkeit, die fast nach Abflatich aussieht, mit dem bisherigen Genfer 26. ruftungsichwindel festzustellen. Wer den bisherigen Darlegungen gefolgt ift und gefehen hat, daß die englische Politik in der europäischen die Führung hatte, wird zu der Frage gedrängt: fonnte England dem Endziel einer Beseitigung friegerischer Museinandersetzungen der Staaten zustimmen? Wie mußte es sich zu den diefem Endziel dienenden Mitteln, Schiedsgericht und Ruftungsbeschränkung, stellen? Die Antwort kann nur sein: je nachdem diese Gedanken und ihre Berwirklichung feinem, Englands Endziel, Bernichtung des deutschen Nebenbuhlers, dienten. Abrüftung? Ja - außer Englands Seemacht! (Diefe, in weitem Borfprung vor allen anderen Seeftreitfraften, murde als unabdingbares Gebot ber englischen, Sicherbeit" hingestellt, obgleich diese von niemand auch nur im entfernteften bedroht war; fie spielte bamals dicfelbe Rolle wie beute die "Sicherheit" Frankreichs gu Cande, von niemand auch nur in Gedanken bedroht, und boch, nach frangofischer Ruliffenmalerei, jeden Augenblick in Todesgefahr.) Konnte durch ein Schiedsverfahren ber englisch = beutsche Gegensatz zu Englande Gunften beglichen werden? Gang und gar nicht. Dafur gab es nur einen Musgleich - Rrieg. Die ganze Unehrlichkeit dieses Spiels beleuchtete unter anderem eine Stelle des belgischen Gesandten in Paris in feinem Bericht vom 10. Februar 1907 - Zeit ber zweiten haager Ronfereng - über ben Befuch des englischen Königspaares: "In feiner Unterredung mit herrn Clemenceau und mit bem Kriegsminister hat ber König nachdrudlich auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Cand- und Seeftreitfrafte Frankreichs ftart zu erhalten."

Die Haager Konferenz scheiterte an der Undurchführbarkeit ihrer Aufgabe. Es war deutsche politische Tölpelei, wenn, statt abzuwarten, daß sie sich selbst totliese, der deutsche militärische Vertreter diese Undurchführbarkeit sachlich so überzeugend nachwies, daß der holländische Vertreter gestehen mußte: "Benn Herr von Schwarzhoff – der deutsche militärische Abgesandte – behauptet, daß die russischen Vorschläge sehr große, vielleicht unüberwindliche technische Schwierigkeiten bieten, so will ich nicht widersprechen." Diese ehrliche, sachliche Haltung nußte die Weltsügenpresse dazu aus,

das Scheitern der Konferenz als deutsche Böswilligkeit hinzustellen — der "Weltstörenfried" Deutschland stand am Pranger, die internationale Presse-Gaunerzucht rieb sich die Hände.

Immer weitere Abkommen waren geschlossen worden, alle - genau wie heute - "um den Frieden zu sichern": ein italienisch-frangösisches Mittelmeer = Abkommen, das englisch = japanische Bundnis, die frangofisch-englische, die englischruffische Entente; ein frangofisch-spanisches und ein englisch=spanisches Mittelmeer=Abkommen kommen hinzu. Alle ohne geringste sachliche Notwendigkeit. Aber alle - und dies war ihr Sinn - unter Ausschluß Deutschlands. Baron Greindl (22. Juni 1907) trifft auch hier den hintergedanten diefer Beftrebungen: "Diefe gegen angebliche Gefahren ergriffenen Vorsichtsmaßregeln find geeignet, bei den Bolfern den Gedanken zu wecken und zu nähren, daß Deutschland die angriffsluftige Macht fei, gegen beren Unternehmungen die anderen Mächte fich jusammenschließen mußten. Der Schaden ware ja nicht fo groß, wenn diefe Bertrage nur überfluffig maren; aber fie gefährden die Sache des Friedens, der sie zu dienen vorgeben, weil sie in den deutschfeindlichen Rreifen die Überzeugung wecken, daß der Augenblick für die Berwirklichung ihrer Plane herannaht."

Wirklich, die heutigen Paktpolitiker (1935) gegen das Dritte Reich haben es leicht gegen ihre

Gesinnungsgenossen vor 1914. Diese mußten ihre Pakte doch wenigstens ausdenken, die jehigen Weltfriedenswalter brauchen jene "Pakte" nur abschreiben — viel Geist ist dazu nicht nötig, wohl aber ebenso große Gewissenlosigkeit wie damals! —

4

Das deutsche Wolf hat alle diese Vorbereitungen ju feiner Erdroffelung ahnungslos miterlebt. Die Preffe in Deutschland in ihrer Mehrzahl erhielt es, in verständnisvollem Einvernehmen mit der gleichraffigen Weltpreffe, in Unwiffenheit und in einer Urt Dammerzustand. Standen Mahner auf, die auf die drohenden Gefahren hinwiesen, so wurden fie unter betäubendem Geschrei als "Militariften", "Alldeutsche", "Kriegsheper" dem In- und Auslande denunziert. Letteres konnte nun die "deutsche" Presse ins Feld führen, um zu "beweisen", daß sich Deutschland in den handen einer blutgierigen Goldatesta befande - das Spiel zwischen der Judenpresse in Deutschland, wozu vor allem die fozialdemokratische zu rechnen war, und draußen war trefflich abgefartet. Die Reichbregierung, fich feiger Gelbsttäuschung hingebend, um nicht harter urteilen gu muffen, fand nicht die Rraft jum Gegendruck, wich Schritt für Schritt gurud, bis fie, in den entscheidenden letten Tagen des Juli 1914, einem gefesselten Schlachtopfer glich.



Am 15. Juli lief die deutsche Hochseeflotte zu ihrer Sommerübung nach Norwegen aus. Kam es zu einem überraschend schnellen Kriegsausbruch, so konnte die englische Flotte ihr den Rückweg nach Deutschland verlegen und sie zur Schlacht in ungünstiger Lage zwingen, gegen gewaltige Abermacht, mit verkehrter Front. Sing die Schlacht verloren, so gab es keinen Rückzug auf deutsche Häfen mehr, sondern nur die Vernichtung auf offener See oder die Internierung in neutralen Häfen. Aber Reichskanzler Bethmann Hollweg warnte noch am 22. Juli 1914 vor der Rückberufung der deutschen Flotte: "Ich würde deshalb eine vorzeitige Rückberufung unserer Flotte für einen schweren Fehler halten und einen entsprechenden Vortrag bei Sr. M. durch Graf Wedel als empfehlenswert ansehen" (Telegramm des Reichskanzlers aus Hohensinow ans Auswärtige Amt; der Reichskanzler befand sich zur Sommerfrische auf seinem Besit in Hohensinow – anstatt in Berlin). Ja, noch am 26. Juli 1914 schlug der Reichskanzler dem Kaiser nochmals vor, "die Hochsesslotte anzuweisen, vorläusig in Norwegen zu bleiben, da dies England seine geplante Vermittlungsaktion in Petersburg, das ersichtlich schwankend ist, wesentlich erleichtern würde".

Dr. Graf Brockdorff in "Was wir vom Weltkrieg nicht wissen"

### Weltkrieg in Zahlen

In Deutschland mar 1913 jeder 85. Mensch Soldat, in Frankreich jeder 50.

In den letten 33 Jahren vor bem Kriege wurden für Rüftungszwecke ausgegeben in Deutschland 30,2 Milliarben Mark, in Frankreich 31,2 Milliarben Mark, in England 35,4 Milliarben Mark.

Auf den Kopf der Bevölkerung betrugen diese Ausgaben im Jahre 1911 in Deutschland 21,17 Mark, in Frankreich 27,08 Mark, in England 32,18 Mark.

In dem gleichen Zeitraum (1881 bis 1913) bestrugen die Rüftungsausgaben in Ofterreich-Ungarn 12,7 Milliarden Mark, in Rufland 32,9 Milliarden Mark, in Italien 12,5 Milliarden Mark.

Der Krieg, der am Sonnabend, dem 25. Juli 1914, nachmittags, seinen Anfang nahm, rif in schneller Folge Europa und fast die ganze Welt in seinen Strudel hinein.

Der Entente gehörten an:

1. Rußland, 2. Franfreich, 3. England, 4. Belgien, 5. Serbien, 6. Montenegro, 7. Japan, 8. Italien, 9. Rumänien, 10. Vereinigte Staaten von Amerika, 11. Ruba, 12. Panama, 13. Siam, 14. China, 15. Brasslien, 16. Volivien, 17. Guatemala, 18. Honduras, 19. Nicaragua, 20. Haiti, 21. Peru, 22. Uruguay, 23. Ecuador, 24. Griechenland, 25. Portugal, 26. Hedschas, 27. Liberia, 28. Polen, 29. Tschechosson

Den Mittelmächten gehörten an:

1. Deutschland, 2. Ofterreich-Ungarn, 3. Türkei (feit 29. Oktober 1914), 4. Bulgarien (feit 15. Oktober 1915).

Rund 147 Millionen Quadratkilometer beträgt die Landfläche der Erde, davon standen rund 100 Millionen Quadratkilometer unter Oberhoheit der Feinde, 5,7 Millionen Quadratkilometer unter Oberhoheit der Mittelmächte.

Bei Beginn bes Krieges standen 118 Millionen Deutsche und Ofterreich-Ungarn 277 Millionen weißen und 423 Millionen farbigen Bewohnern der feindlichen Staaten und ihrer Kolonien gegen- über.

Die gesamte Einwohnerzahl ber Erde wurde auf rund 1800 Millionen geschätt, mehr als 1550 Mil-

\*) Am 16. August 1918 erkannte die englische Regierung die Tichechosolowaten als Berbundete im Kriege gegen Deutschland an.

lionen brachen im Laufe bes Krieges die Beziehungen zueinander ab. Fast 1400 Millionen Einwohnern in den Ländern des Feindbundes standen 163 Millionen Einwohnern in den Ländern der Mittelmächte gegenüber.

Un Candfläche betrug die Übermacht der Entente das rund Siebzehnfache, an Bevölferungszahl bestrug fie das Neunfache.

Die Gesamtzahl ber im Verlaufe des Welts frieges in den friegführenden Ländern mobilifierten Männer betrug rund 69 Millionen.

Es standen den rund 25 Millionen Soldaten der Mittelmächte rund 44 Millionen Soldaten der alliierten und assoziierten Mächte der Entente gegenüber.

#### Die größten Schlachten,

in denen die beutsche Armee mahrend des Weltfrieges fampfte, waren:

Schlacht bei Tannenberg: vom 23. bis 31. August 1914

Marneschlacht: vom 5. bis 12. September 1914

Schlacht bei Lodz: vom 16. November bis 15. Dezember 1914

Winterschlacht in Masuren: vom 4. bis 22. Februar 1915

Frühjahrsfeldzug in Galizien: vom 1. Mai bis 22. Juni 1915

herbstichlacht in der Champagne: vom 22. September bis 3. November 1915

Feldzug in Serbien: vom 6. Oktober bis 28. November 1915

Schlacht bei Berdun: vom 21. Februar bis 9. September 1916

Schlacht an der Somme: vom 24. Juni bis 26. November 1916

Schlacht bei Baranowitschi-Gorobischtsche: vom 2. Juli bis 9. August 1916

Feldzug gegen Rumänien: vom 28. August 1916 bis 8. Januar 1917

Frühjahrsschlacht bei Arras: vom 2. April bis 20. Mai 1917

Doppelschlacht Aisne-Champagne: vom 6. April bis 27. Mai 1917

Schlacht in Flandern: vom 27. Mai bis 3. Desgember 1917

Durchbruchsschlacht in Oftgalizien: vom 19. bis 28. Juli 1917

Lankschlacht bei Cambrai: vom 20. November bis 7. Dezember 1917

Feldzug in Italien: vom 24. Oktober bis 3. November 1917

Große Schlacht in Frankreich: vom 21. März bis 9. April 1918

Schlacht bei Armentieres-Kemmel: vom 9. bis 29. April 1918

Schlacht bei Soiffons-Reims: vom 27. Mai bis 13. Juni 1918

Schlacht an der Marne und in der Champagne: vom 15. Juli bis 3. August 1918.

#### Welche Todesopfer forderte die hungerblodade?

Der Hungerblockabe Englands gegen Deutschland sielen unter der deutschen Zivilbevölkerung rund 800 000 Menschen zum Opfer, und zwar im Jahre 1915 rund 90 000, 1916 rund 122 000, 1917 rund 280 000 und 1918 rund 300 000. Außerdem rief die Blockade einen Geburtenausfall von 1 Million hervor.

Der deutsche U-Boot-Arieg, ber zur Abwehr dieser hungerblockade geführt wurde, kostete 30 000 Menschen das Leben.

Zchng.: Im Felde, v. E. Mattschaß

Der erste, ber auf die Notwendigkeit eis nes stählernen Kopfschunges hinwies, war der beratende Chirurg beim XVIII. Armeestorps, Brosessor Dr. Bier. Auf Grund dieser Forberung entwarf im Herbst 1915 der Professor an der Technischen Hochschule in Hanchung an die Helmsorm des 14. Jahrhunderts den deutschen Stahlhelm.

Nach Erprobung auf den Truppenübungsplätzen wurden 1916
zunächst Truppenteile der Berduntämpser, dann alle Sommetämpser mit dem Stahlhelm ausgerüstet. Die serienmäßige Berstellung begann im Eisenhüttenwert Thale im Harz.

Der Kriegsstahl= helm wog rund 1365 Gramm.

Insgesamt wurden 7½ Millionen beutsiche Stahlhelme und 50 000 Stirnpanzer gesertigt. Bon diesen erhielt Osterreich-Unsgarn 486 000, Bulsgarien 170 000 und die Türkei 5400.



Prof. Dr .- Ing. Schwerdt



Schwerdts erster Entwurf Zeichng. f. d. Sahbrf. v. I. Straub



Im Höhepunkt des Stels lungskrieges, Oktober 1916, hatte die Schückengrabenfront der deutschen Armeen eine Längenausdehnung von 2200 Kilometer, und zwar im Westen 700 Kilometer, im Osten 1000 Kilometer, im Süden 500 Kilometer. Die Gesamtlänge der deutschzösterzeichischen Schückengrabensfront betrug 2600 Kilometer.

Rechnet man als Durchschnitt drei hintereinanderliegende Schühengräben, dazu
die Berbindungswege, Schulterwehrumgänge, Sappen, zich
zachförmige Anlagen usw., so
fann man annehmen, daß insgesamt rund 31 000 Kilometer
Schühengraben ausgehoben
wurden.

## Deutschland kämpft für Europa!

Geopolitische Tatsachen in Einzeldarstellungen von Karl Springenschmid\*)

#### 9. DIE POLITIK DES GUTEN NACHBARN!

Nicht Pakte, sondern Nachbarverträge!

Alles politische Geschehen ift nur der Ausdruck für den Rampf der Bolter um ihr Dafein. Jedes Wolf muß fich fein Recht, ju leben, hart und mubfam erfämpfen, und nichts in der Welt fann ihm diefen Rampf ersparen. Much das betorende Gerede von "Wölferversöhnung" und "ewigem Frieden" vermag nicht zu verhehlen, daß im Grunde genommen jedes Wolf diefen Kampf allein führen muß. In diefem gaben, unerbittlichen Rampf gibt es für ein Bolf feine Freunde. Es muß mit allen rechnen und alle als Gegner nehmen konnen. Doch eines gibt es für jedes Bolt: Machbarn. In diefem fo fpezififch beutschen Wort liegt alles, was für das Zusammenleben zweier Bolfer wesentlich ift. Der Machbar ist weder Freund noch Feind, aber er ift der "Nächste". Mit ihm muß man daher in erfter Linie auszukommen trachten. Voraussetzung bafur ift eine flare Abgrenzung auf beiden Seiten. Gute Bäune - gute Machbarn, lehrt ein alter Bauernfpruch. Mus biefer flaren Scheidung entspringt bie Achtung vor dem Befittum und dem Lebensrecht des anderen, und schlieflich, als hochftes Biel nachbarlicher Gefinnung, gegenseitige Förderung und Bilfe. Für eine Politit diefer Urt gilt als Beispiel, wie der Führer das Verhältnis des deutichen Boltes zum polnischen geordnet hat, obwohl hier die "Zäune" für Deutschland wahrhaft schlecht genug find, benn es war gewiß nicht leicht, an diefer ichlimmften Grenze des deutschen Raumes nachbarlichen Frieden zu schaffen.

#### Das Unheil der Paktpolitik

Je stärker sich eine politische Führung auf die Grundlagen des völkischen Lebens besinnt, desto mehr wird sie zu einer klugen, wohlabgewogenen "Politik des guten Nachbarn" kommen und lieber praktische Wege für das unmittelbare Zusammenleben suchen, als fernen, machtpolitischen Zielen nachzusagen. Je mehr aber eine politische Führung die tragenden Kräfte des Volkes ver-

fennt und den Staat, der nur ein Mittel gur Erhaltung des Bolfstums ift, jum Gelbstzwed erhebt, desto weiter wird sie sich von einer vernünftigen Machbarpolitik entfernen und zu einer Blod- und Bundnispolitit tommen; denn im ftaatlich - politischen Bereich fieht ber Daseinskampf ber Bölker wesentlich anders aus. Da gibt es Freunde und Feinde, Verbundete und Gegner. Da geht es weniger darum, auch den "Mächsten" gelten und leben zu laffen, als ihn zu befämpfen und niederzuhalten. Richt den Nachbar fucht man, fondern ben "Machbar bes Dachbarn", um mit ihm zusammen den gemeinsam angrenzenden Nachbar in die Bange nehmen gu tonnen. Dicht um brauchbare Formen des Zusammenlebens geht es, sondern nur darum, Macht ju gewinnen und fein politisches System durchzuseten. Auf dieser Ebene des Kampfes entsteht ber Paft, als rein machtpolitischer Bertrag zweier Staaten gegen einen britten. Wahrend ein nachbarliches Übereinkommen, bei aller grundfätlichen Berschiedenheit der Völker, doch eine gewiffe Gemeinsamfeit der politischen Ideen voraussest, weil nur badurch der "Friede über den Zaun" gefichert werden fann, geht es bei einem Patt bloß um den nüchternen Gewinn an politischer Macht. Die innere Einstellung des Partners ift völlig gleichgültig. Bezeichnend fur diese einseitige Paktpolitik ift eine Bemerkung herriots in feinem Buche "La France dans le Monde": "Das Intereffe Frankreichs muß ber einzige Grundfat fein, wen wir bevorzugen ober wen unfere Bahl trifft. Dies ift eine unferer Überlieferungen von Frang I., der die Alliang mit den Turfen ichloß, oder vom Rardinal Richelieu, der fich mit den Protestanten verbündete." Go ichloß das demofratische Franfreich vor dem Kriege den Patt mit bem gariftischen Rugland und nunmehr den Patt mit der Rätediftatur der Sowjets; benn es geht ber frangofischen Politik lediglich barum, burch diefe übergreifenden Bundniffe mit dem Often den deutschen Rachbar in die Mitte ju nehmen und dauernd niederhalten ju

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Darftellungen Geite 454.

oft d aus il ges wigen n zur Vahrührer 3.179

am

914

15

er al-

ir fast ãglich e er= ottes=

ge an-

Be-

ter

raben

Was unsere Armee der Heimat erspart hat



Cambrai



Arras (Monchy le Perux)



"Wer bei Brzeziny bestand,blieb sturm= erprobt in allen spä= teren Schlachten" Der führer

Litmanns Durchbruch von Brzeziny (23./24.11.1914) Gemälde von M. Frost

Aufn.: Techno-Photogr.Archiv(2)

#### Zahlen über den Einfat der Frau im Welthrieg

Der Anteil der Frauen an der industriellen Verteidigung, allein in Preußen, stieg von 788 100 im Jahre 1913 auf 1 392 200 im Jahre 1917, also eine Zunahme von 76%.

#### Der Einfat der Frauen in der Kriegswirtschaft war

| Erwachsene Arbeiterinnen über 21 Jahre | 1913                 | 406 597<br>824 053 |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Das bedeutet eine Zunahme von 103 %    | · And the support of | V21100             |
| In der Ruftungsinduftrie               | 1913                 | 113 750            |
| Zunahme um 500 %                       | 1917                 | 702 100            |

Im Sommer 1917 standen etwa 3 600 000 Frauen in hriegswirtschaftlicher Arbeit.

#### In der Küftungsinduftrie

arbeiteten nur 10,6 % weniger als 48 Stunden wöchentlich 70,3 % zwischen 51 n. 60 Std. " fast 30 % " 60 u. 75 " "

#### Auf den Kopf der Arbeiterin entfielen an Elberftunden

1915 100,8 5tb. 1916 152,5 " 1917 158,8 " 1918 148,2 "

#### Nachtarbeit bei zweischichtiger Arbeitsregelung in Lag-

und Machtarbeit bis 12 Uhr nachts

1915 1 089 000 1916 2 653 000

#### bei bt. Einteilung über 12 Uhr nachts

1915 8872 000 1916 17 179 000

#### bei breifchichtiger Arbeitsregelung (Achtftunbenichicht)

1915 2235 000 1916 5317 000



#### "Einsat der Frau in der Nation"

Bilder aus der Ausstellung der Reichsfrauenführung zum Reichsparteitag 1937



as havilcher ünamüdlicher Sinkmar dautschen Schkriege, inder kieimat wie im Kolde, hat dazü kige tragen / daß ünser Solk mehr als vier Jahre einer Weltvon Kinden sinndhalten konnte. v. Slomber



#### Locarno, Stresa, Benf . . .

Es ift für das Wesen dieser Paktpolitik bezeichnend, daff fie den Abichluß ihrer Berträge fo gerne in die neutrale Schweiz verlegt, gewissermaßen an einen Punkt außerhalb des wirklichen Kräftespstems, um dadurch jene Uberparteilichkeit zu demonftrieren, die im Grunde genommen gar nicht vorhanden und gewollt ift. Locarno wurde dafür geradeju ein Begriff. Dieser Vertrag ift deshalb besonders interessant, weil es Frankreich ausnahmsweise einmal nicht um eines seiner beliebten "Zangenbundniffe" ging, fondern um eine unmittelbare Museinandersetzung mit feinem Nachbarn am Rhein. Doch bei näherem Zusehen erkennt man, daß diefer sogenannte Locarnopatt gar fein Paktvertrag ift, weil er nicht zwischen gleichberechtigten Partnern, fondern fozusagen mit dem "Dritten" felbst abgeschlossen wurde. Es handelt sich bei diesem Bertrag bloß um ein "Erfüllungsabkommen" der damaligen Reichsregierung, die der Aufrechterhaltung der entmilitarisierten Zone in vertragsmäßiger Form guftimmte, um dadurch Zugeständnisse auf anderen Gebieten einzuhandeln. England und Italien follten diefen Sandel garantieren. Aber Frantreich ließ sich nicht nur mit den versprochenen Zugeständniffen Zeit, es schloß sogar einen Pakt mit Sowjetrufland, der gegen seinen eigenen Locarnopartner gerichtet war. Doch es überfah, daß es nun nicht mehr die gleiche Reichsregierung por sich hatte wie im Jahre 1925. Der Führer erklärte durch diefen Vertragsbruch Frankreichs den Locarnopakt für erloschen und richtete am Rhein die deutsche Wehrhoheit wieder auf. - Strefa liegt nur "beinahe" in der Schweiz und es kam dort auch nur "beinahe" ein Pakt zustande. Frankreich hoffte nämlich, angesichts der deutschen Erklärung über die Wehrfreiheit am 16. Marg 1935, England und Italien in eine gemeinsame Front gegen bas Deutsche Reich zu drängen und einen Pakt im Stile der alten "Entente" ju schaffen. Es war nicht schwer, die englische Politik auf diese Linie zu bringen. Muffolini aber ging es lediglich darum, eine geeignete politische Atmosphäre für den geplanten Feldzug in Abessinien zu schaffen und die beiden Großmächte über seine Absichten zu beruhigen. So griff er den von Paris hereingespielten Gedanken auf und lud die französischen und englischen Staatsmänner nach Strefa. Das Ergebnis war eine gegen das Deutsche Reich gerichtete "Erklärung", die weder Italien noch die deutsche Staatsführung besonders ernst nahmen. Die weitere Entwicklung gab ihnen recht. - Der Genfer Bolkerbund stellt eine Gipfelleistung der französischen Paktpolitik bar. Es wurde damit weder eine neue europäische Ordnung noch eine brauchbare Grundlage für eine zwischenstaatliche Politik geschaffen, sondern lediglich ein verworrenes Geflecht von politischen Verträgen, die letten Endes alle bem gleichen Zweck bienen follen, das deutsche Wolf als ein Wolf minderen Rechtes danernd zu bevormunden. - Unders fteht

es mit jenem Viermächtepakt, den Italien 1933 Frankreich, England und dem Deutichen Reich vorschlug. Ein folder Vertrag könnte wirklich eine praktische Form zu einer fruchtbaren Busammenarbeit der vier europäischen Großmächte abgeben, wie das auch bei den Berhandlungen über die "Michteinmischung" in Spanien fichtbar wurde. Doch die Widerstände gegen diesen Pakt waren schon 1933 zu groß. England fürchtete, daß damit der Wölkerbund überspielt werden konnte. Frankreich bangte für feinen Berbundeten im Often, denn das gange "fleine" Europa war gegen eine Berständigung der vier Großen. Und vor allem arbeiteten die Sowjets mit allen Mitteln dagegen, weil fie in diesem Viermächtepakt eine europäische Solidarität witterten, die ihnen fehr unbequem war. Moskau hatte dafür einen anderen Pakt in Vorbereitung, den Beiftandspakt mit Frankreich.

#### Die deutschen Nachbarverträge

Gerade der vergebliche Kampf um den Viermächtepakt beweist wieder, daß Pakte überall dort versagen, wo es wirklich um eine vernünftige Zusammenarbeit gleichberechtigter Partner geht. Das Mißtrauen der Völker gegen die "Paktomanie" ihrer Staatsmänner wird daher immer stärker. Man beginnt allmählich einzusehen, daß der Weg, den die deutsche Staatsführung einschlug, den Frieden Europas beffer verbürgt als alle Patte der anderen. Der Kührer hat zweiseitige Abkommen von Nachbar zu Nachbar vorgeschlagen und praktisch burchgeführt. 2m 25. Januar 1934 wurde ber Vertrag mit Polen geschlossen, der die gefährlichste Konfliktgrenze des Deutschen Reiches befriedete. 21m 18. Januar 1935 fam das deutsch-englische Flottenabkommen zustande, in dem sich das Deutsche Reich mit seinem wichtigsten Seenachbar über die beikle Frage der Flottenrüftung verftandigte. Um 11. Juli 1936 wurde durch ein Übereinfommen mit der öfterreichischen Regierung eine Ausrichtung Ofterreichs im Sinne einer gesamtbeutichen Politif eingeleitet. Mit dem deutsch-belgiich en Motenaustausch vom 13. Oktober 1937 hat Deutschland einen neuen Beitrag zur Sicherung bes europäischen Friedens geliefert. In jener Rede, die der Führer am 22. Märg 1936 in Breslau hielt, hat er die Grundhaltung, die zu diesen nachbarlichen Berträgen führte, eingehend dargelegt. Er fagte u. a.: Die Bolter muffen ein neues Berhältnis zueinander finden. Eine neue Konstruttion muß geschaffen werden, die ausgeht von der Aberzeugung, daß die Wölker Realitäten geschichtlicher Urt find, die man zwar wegwünschen, aber nicht zu beseitigen vermag. Uber diefer neuen Ordnung, die aufgerichtet werden muß, aber fteben die Borte: Bernunft und Logit, Berftandnis und gegenfeitige Rüdfichtnahme."



#### Jm Pakt von Cocarno 1925

erkannte die Deutsche Reichstegierung freiwillig und ohne sichere Gewäht für Gegenleistungen, das französisch-belgische Machtsystem an der Rheingrenze an. England und Italien garantierten den Pakt, der ein Beispiel würdeloser Erfüllungspolitik darstellt.

#### Darftellung unten:

#### Die Front von Stresa 1935

sollte Frankreich, England und Italien zu einer gemeinsamen Politik gegen das Deutsche Reich zusammenschließen, das seine Wehrfreiheit erklärt hatte. Doch auf die Dauer war Italien nicht auf die Linie der "Entente" zurüchzubringen.



#### Der Viermächtepakt 1933

sollte nach dem Dorschlag Mussolinis eine Jusammenarbeit der vier Großmächte Europas einteiten. Der Pakt kam nicht zustande, weil die Widerstände gegen eine wirkliche europäische Solidarität in Moskau, aber auch in Genf zu stark waren.

#### Darftellung rechts:

#### Nicht Pakte, sondern zweiseitige Verträge,

die ein gutes Nachbarverhältnis verbürgen, sind das Jiel der deutschen Staatsführung, die damit an allen Grenzen ihrer 15 Nachbarstaaten eine friedliche Jusammenarbeit eingeleitet hat, die in der nicht unmittelbar nachbarlichen Beziehung Berlin—Rom ihre stärkste Entwicklung fand.





#### Das deutsche Buch

General der Infanterie a. D. hermann v. Ruhl: "Der Weltfrieg 1914-1918" dem beutschen Bolte bargeftellt.

Illuftr. Ausgabe, 2 Bande; Preis pro Band 20, - RM. Baterländischer Berlag C. 2. Beller, Berlin SB 68.

Das Wert gilt mit als die beste Darftellung ber Weltfriegegeschichte und verbindet spannende Bolfstumlichfeit ber Darftellung mit hervorragender und im Beltfriege bochbewährter Erfahrung und Sachtenntnis. Die ungeheuren Leiftungen der fampfenden Mation, aber auch die Schmachen und Fehler ber militärischen und politischen Rriegführung, wie überhaupt alle Fragen, die mit dem Weltfrieg verbunden waren, finden eine flare Beurteilung. Ein gewaltiges und mit fehr viel Gorgfalt errichtetes Denkmal ber Beltfriegs= größe und Weltfriegstragit, auch ein in Bort und Bild, sowie zahlreichen Karten und Stizzen besonders zuverlässiges Rachschlagewerk. hervorzuheben ift die ausgezeichnete Urfachen-Schilderung über die Endtragodie. Bart und eindeutig blidt der Berfasser, allen pazifistischen Ideologien zuwider, der Ewigkeit des Rrieges entgegen. Er, ber ben Rrieg in allen feinen Phafen zweimal erlebt bat, ftellt feft, bag man ihn gewiß nicht herbeimunschen, aber noch viel weniger bem Erugbild des Friedens um jeden Preis jum Opfer fallen

Sigmund Graff:

"Der unvergefliche Krieg" 147 Seiten; Preis geb. 4,80 RM., mit wertvollen Runft. Berlag Breittopf & Bartel, Leipzig 1936.

Wir haben Graff in diefem heft bes Schulungsbriefes bereits jum Bort tommen laffen (Langemard), um feine vom Fronterlebnis befeelte Sprache mit an bie Spipe unferer Beltfriegsbarftellung ju ftellen. Es gibt in biefem Buch auch Außerungen, die mindeftens fo ichwer ju verfteben find, wie der Geift des Frontsoldaten unerbittlich ift. Ahnlich bemährte Erlebnis. Schilderer ber Pfochologie ber Front haben fich weit weniger ichroff über ben Krieg ausgesprochen. Aber man fühlt, daß Graffe Betenntniffe feine Phrasen find. Denen, die nicht mehr im Erlebnis ber Grauen des unvergeflichen Rrieges geftanden haben, ift bas nicht minder graufame, aber dazu ehrlofe Erlebnis eines unvergeflichen "Friedens" fo bestimmend geworden, daß fie wiffen, welche Forderungen fie als Erben ber gerade von Graff mit vollendeter Meifterfchaft gefdilderten Frontfoldaten-Generation ju erfüllen haben. In diefer Auffaffung wiffen wir uns mit dem Verfaffer einig, ba er (Seite 100) fdreibt: "Jede Generation hat fich mit bem Phanomen Krieg auf ihre Art neu abzufinden."

"Was wir vom Weltfrieg nicht wiffen" herausgegeben von Walter Joft, Major und Leiter ber Pressegruppe im Reichstriegsministerium, und Friedrich Felger, Direttor ber Belt-Rriegsbucherei i. R. 234 Abbilbungen, Beidnungen, Tabellen und 524 Seiten. Gangleinen, Preis 22,50 MM. Berlag S. Fifenticher, Leipzig 1936.

Das Buch, mit einem Geleitwort bes Generalfeldmarichalls von Blomberg verfehen, ift ein Bolfsbuch, bas jeben angeht, ber fich in leicht verftanblicher und eindringlicher Beife über ben Beltfrieg unterrichten will. Zahlreiche Gad. fenner haben bier alle einschlägigen Fragen einzeln bearbeitet. Bufammengetragen ergibt fich baraus eine wirklich umfaffende Darftellung bes großen Kriegsgeschehens mit allen feinen Urfachen und Wirfungen. Das beigegebene Bild und Inichauungsmaterial unterftugen bas geschriebene Wort außerft glüdlich.

Martin Schwaebe:

"Die Wahrheit über die Sittlichkeits. prozeffe"

Preis brofch. -,20 MM.

Westdeutscher Beobachter, Gauverlag der MSDAP., Köln-Nachen.

Diefe auf Beranlaffung von Gauleiter Grobé von Gauamteleiter Schwaebe verfaßte Schrift verfucht, die burch die Sittlichkeitsprozesse gegen Angehörige bes römisch-tatholischen Klerus in ber Bevolkerung aufgeworfenen Fragen zu beantworten. Alle verstedten Gegeneinwände, wie g. B .: "Die Beftandniffe erpreft", "Barum teine Prozesse vor 1933?". "Barum öffentliche Prozefführung?" ufw., aber auch bie unglaubliche Stellungnahme der Boch ftverantwort. lich en und eine grundfagliche Antwort zu ber bischöflichen Erwiberung der Goebbele-Mebe werden aus zuverläffigem Material dargelegt. Die ichnelle Berbreitung diefer bereits im 150. Zaufend vorliegenden Brofcure beweift ihre Aftualitat. Much ber Schulung liefert fie gute Unterlagen.

#### Kalender 1938

Bon ben Abreiftalendern für das Jahr 1938 Itegen dem Amt für Schulungsbriefe als wirflich empfehlens. werte bei Redaftionsschluß folgende vor:

MSDUP .- Standartenfalender 1938 Zentralverlagber M & D U P., Frang Eher Machf. Embh., Münden/Berlin. Preis pro Stud 1,80 MM., bei Abnahme von 100 Erpt.

ie 1.65 NM.

Der Ratender ift auf 105 Seiten Umfang erweitert und in feiner Gestaltung fünftlerifch wie technisch außerordentlich weiterentwickelt worden. Motive aus ber Bewegung find weitgebend gurudgetreten vor fünftlerifchem und völfischem Bilbgut. Befonders ju nennen find ausgezeichnete Studien bes befannten Kunftlers Bilbelm Deterfen.

MG. Frauenkalender 1938

herausgegeben im Auftrage ber Reichsfrauenführung. Zentralverlag ber M & D A P., Franz Eher Nach Emb.B., München/Berlin.

Preis pro Stud 1,50 RM., bei Abnahme von 100 Erpl.

je 1,35 RM.

Die Arbeit ber Reichsfrauenführung entspricht auch auf diesem Gebiet bem, was die Bewegung bier in den letten Jahren an ausgezeichneten Leiftungen erfahren bat. Die wertvollften Bildmotive biefes im gleichen Format wie ber befannte Standarten-Ralender erschienenen Jahrweisers find als Poftfarten verwendbar. Liebe und vollifche Berantwortung haben Blatt an Blatt gefüllt und jedes fo gestaltet. baß er jeder beutichen Frau viel und Gutes geben tann.

Meues Wolf 1938

Ralender bes Raffenpolitifden Amtes ber D & D A P., Berlin 2B 8, Bilhelmftrage 63. Preis -,85 MM.

Das Raffenpolitische Umt bat fich mit feinen Arbeiten fo viel Unfeben erringen tonnen, baß es taum notwendig ift, zu betonen, baß auch ber neue Jahrweifer biefer fo michtigen Dienststelle der Partei mit seinen 53 Ruptertiefdruchbildern wieder als eine wertvolle Bereicherung begrüßt und empfohlen merben barf.

Die Zahlen aus bem Weltfriege auf Geite 450/451 fowie ben mittleren Bilbfeiten biefes Beftes find ber im Ruffhaufer. Berlag, Berlin 1936, ericbienenen und von uns im Schulungsbrief, Folge 2/37, besprochenen Busammenstellung von Etto Diebide, "Bas brauchte ber Bettfrieg?", entnommen.

Der Fronttampfertopf ber Titelfeite ift nach einer Originalzeichnung von Elf. Eber wiedergegeben.

Auflage der Oktober-Folge über 2125000

Rachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Berlages und der Schriftlettung. Herausgeber: Der Reichsorgantsationsleiter — Hauptschulungsamt. Hauptschriftleiter und verantwortlich für den Gesamtinhalt: Reichsamtsleiter Franz H. Woweries, Widn, Berlin W 35, Großadmiral-Krinz-Heinrich-Etraße 12. Fernruf: 22 55 65; verantwortlich für die amtlichen Bekanntmachungen: Hauptschanft der NSCHUB, Wilnichen. Berlag Franz Ger Nacht. Kondy. Kondynickerlassung Berlin SW 68. Jimmerftraße 87—91 (Zentralverlag der NSCHUB.), Fernruf: 11 00 22; Druck: M. Willer & Sohn K.G., Berlin SW 18.

# Ergänjungen jur 1., 2. bzw. 3. Auflage des Organisationsbuches der 115DAP

Rr. 64, Racitrag (1. u. 2. Auflage, Seite 43, bei: "Das Golbene Chrenzeichen ber artei" nach "angehören" [4. Zeile] einfügen):

0

Der Führer befält sich außerbem bas Recht vor, für besonders hervorragende Verdienste um die nationalsozialische Bewegung und Erreichung ihrer Ziele bas Golbene Ehrenzeichen ju verleihen. Seite 7, Beile 1, ftreichen: "Gie bedeutet ..." bis

. Ansehens"

sinderung (1. u. 2. Auflage, Sens" [2. Zeile] und dafür fegen):

So schstrerständlich es ift, daß ausgeschiedene Angehörige außer ihrer Mitgliedscheft auch ihre etwaige Führerkellung ober Arbeitsskätte in der Karrie und all ihren Organisationen und auch alle im Auftrage der Partei übernommenen Sprenämter im Staat und ihren Organisationen ein firm Aussichen automatisch versteren, so wenig ist es im allgemeinen angebracht, daß aus der Bewegung Ausgeschieden auch aus ihrer privaten Arbeitsstelle hinausgeworsen werden.

met liers" einlegen): 98r. 63, "Nachtrag (1. u. 2. Auflage, Ceite 293, vor III. "Organe bes Reichsichat.

Die für die planmäßige Bewirticaftung ber Rob. und Wertstoffe erforberliche und damit aus ber Durchsichtung bes Aierjahresplanes bedingte einheitliche Mustichtung aller Dienstlichen ber gesonnten nationalsglaicilitichen Bewegung auch auf roficoffwirtschaftlichen Gebiete ist Ausgabe ber "Keichse gentralfesse für bie Durchsichnung bes Vierjahresplanes bei der NSDAR, ihren Glieberungen und Reichszentralftelle für bie Durchführung bes Bierjahresplanes bei ber 9169218., ihren Gliebe-und angeichloffenen Berbanben.

angeichlosenen Verbänden". An eich zie entralftelle" gliedert sich in zwei Abteilungen: Ateilung 1: Ateilung 1: Ateilung 1: Ateilung 1: Eitelung 1: Eitelung 1: Eitelung 2: Ateilung 2: At

Rt. 84, Rachtrag (1. und 2. Auflage, Seite 293, und 3. Auflage, Seite 293/294, nach ,, . . . ihrer Stiederungen und angeschlossen Verbande" und vor "Organe des Reichsschafters" einlegen):

G. "Abolf-Hitter-Dant"-Berwaltung. Dem Reichsichasmeister unterftellt ist der vom Führer mit Verfügung vom 20. April 1937 gelchaffene Av de 1955 i. 1957 de 1957 der Gelebung ober Erleichterung wirtschaftlicher ober gesundheitlicher Hotfülle werdienter Arteigenossen. Eichsichasmeister Ausführungsbestimmungen hierzu erlassen. (Siebe Am. 28. April 1937 hat der Reichsschahmeister Ausführungsbestimmungen hierzu erlassen. (Siebe

nr. 65, nachtrag ftanbige Magnahmen (1. Auflage, Seite 197, letter Abfat, jur Durchführung bringen" und vor bem d Sozialamt e, Seite 198, t einfügen): nad ,,... [elb=

Zentralftelle für den Biterjahresplan. Für die Deutsche Arbeitefront ergebenden Fragen ift im Fir alle sich aus dem Vierjahresplan für die Ile errichtet.
3 entralf dira der Du K. eine 3 entralftelle errichtet.
Gie hat die Ausgabe, sämtliche Arbeiten, die den Vierjahresplan im Aufgabenbereich der DAF. betteffen, qu erkedigen. Dentiffeelen der Deutschen Arbeitsfront ift es unterlagt, die besbezügliche Berbandlungen direct zu führen.

91r. 68, Rachtrag (1. Auflage, nach ber letten Geite 550, 2. Auflage, nach ber letten Geite 552, Auflage, nach ber letten Geite 556, einfügen):

Mooff-Sitter-Dant. Berfügung bes Gührers.

Bur Erhebung ober Erleichferung wirlicaftlicher und gelundheitlicher Notfalle verdienter Nationals soficiften bestimme ich als Dant und Anexternung unter dem 20. April 1937:

Aus ben Mitteln ber Rationallogialiftlichen Deutichen Arbeiterpartei werben hitler : Dant" jährlich R.M. 500 000,— jur Verfügung gestellt. als - flootf.

Aus diesem Betrage werden Träger des Ehrenzeichens der Bewegung, des Blutsordens sowie besonders verdiente Parteigekossen, die sich in wirschaftlicher und gelundheitlicher Notlage besinden, detreut. wirtschaftlichen Ber

Die Aussührungsbestimmungen erläßt ber Reichsschahmeister ber NSDAP Die Berteilung dieses Betrages erfolgt nach Lage der soziasen und hältnisse durch den Reichsich a hineister der NSDAK. München, ben 20. April 1937.

ges.: Abolf Sitler.

00

20

Ausführungebeltimmungen jur Stiftung bes Guhrers vom 20. Mai 1937

Auf Grund ber Jiffer 4 bet Verfügung bes Führers vom 20. April 1937 erlaffe ich Ausführungsbestimmungen: folgende

-Silfe aus bem "Abolf- Sitler-Dant" tonnen beantragen:

a) Parteigenossen, die Erager vos wyrengengene in die die gum 30. d) um die Vewegung besonders verdiente Karteigenossen, die die gum 30. beigetreten sein müssen und ihre Mitgliedschaft nicht unterbrochen 5 Jahre der Partei angehören. Parteigenoffen, bie Eräger bes Chrenzeichens ber Bewegung ober bes Blutorbens finb; Januar 1933 ber Partei haben ober minbestens

hinterbliebene Chegatten, Rinder und Eltern vorbezeichneter Parteigenoffen. Verschulden eingetreten

Ohinterbliebene Chegatten, Kinder und Eltern vorbezeichneter Karteigen Oer "Bolf-Hitter-Dank" tann in nachfolgenden Fällen nach Maßgabe der lichen Verfälltnisse gemährt werden, wenn der Norsall nicht aus eigenem ist und die sonstelle Verzeusseigungen erfüllt werden:
a. Jum Ausgleich noch bestehender wirtschaftlicher Schäden, die nachweist der Verzeussein der Verzeusseische der Verzeussein wurden. pund bas

Jum Ausgleich noch bestehender wirtschaftlicher Schaben, die nachweislich für die Bewegung mabrend der Kampfzeit hervorgerufen murben; jur Behebung ober Befferung gefundheitlicher Schaben;

05 bei Erwerbsumfäßigteit infolge Ertrankung ober vorgeschrittenen Alters, rung in ben Arbeitsprozes nicht mehr möglich ift.

foweit eine Eingliebe

Der "Abolf-Sitler-Dant" gemährt:

a) Einmasige Justülse;
b) Darlehen;
c) laufende Zuchülse.
c) laufende Zuchülse.
d) laufende Zuchülse.
d) laufende Zuchülse.
Tie Entlicheidung über Anträge wird von Fall zu Fall getroffen. Ich behalte mit vor, die Vorschieften über die Juchlung der Antragliester dwie Ere die Art der zuerkannten Hilfen und die getroffenen Entlichen nach Teden nach der Vorschiegen wichtiger Gründe zu die Erendantes getroffenen Gründerte und mit Unterlagen versehene Anträge auf Gewährung eines Ehrendantes lind beim Reichsfägigmeilter der VSSVK. München 43. Politad 80, einzureichen.

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung eines Ehrendankes besteht nicht. Der Ehrendank freiwillige, zusähliche Leistung der NSDAK.

Der Chrendant ift unpfandbar.

Gemäß dem Willen des Führers darf der Ehrendank von den kaatlicen und sonkigen Behökden auf das Einkommen der Bedachten nicht angerechnet sowie det der Festleigung von Hinterbliebenen renten, Verlorgungsbegigen und del, inselondere dei den auf Grund des Gestless über die Verschaug der Kämpfer für die nationale Ethebung vom 27. Februar 1934 (Reichzgelesblatt I, Sette 133) gemährten Bezügen, nicht berücklichtet werden.

München, ben 28

40

Shwarz.

# Gebt mir vier Jahre Zeit

Das war die Vitte des Führers an sein Volk, als er die Macht übernahm. Heute sehen wir es alle: weit mehr fand seine Verwirklichung, als damals versprochen wurde! Zäh und unerbittlich wurde Schritt für Schritt um den Wiederaufstieg Deutschlands gerungen. Das Vuch von Alfreds Ingemar Verndt gibt einen lebendigen Querschnitt durch die 14 Jahre des Verfalls und die darauffolgende Zeit des Ausbaues. — Mit Schlag- und Stichwortregister

in Leinen RM. 3,60.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen

Zentralverlag der MSDUB., Franz Eher Nachf. G.m.b.A., München-Berlin

# Das Buch gehört ins Volk!

In der Feierabendgestaltung darf auch ein gutes Buch nicht fehlen. Der Zentralparteiverlag gibt durch die "Deutsche Kulturbuchreihe" jedermann die Möglichkeit, für wenig Geld in den Besitz von wertvollen Büchern zu gelangen.

#### Für 90 Pfennig im Monat

oder 3 Pf. jeden Tag erhalten Sie in der Reihe A vierteljährlich einen Roman in Halbleder gebunden (in der Neihe B zwei Bände) und außerdem monatlich kostenlos die Zeitschrift "Ich lese". Hier schafft man sich mühelos eine wertvolle Hausbücherei!

#### Werden Sie daher Mitglied der "Deutschen Kulturbuchreihe"

Nähere Auskunft erteilen alle Buchhandlungen und ber Zentralberlag der NSDAB., Franz Cher Nachf. C.m.b.H., Berlin SW 68, Zimmerstr. 87-91



11. november 1914 - bericht der obersten heeresleitung - westlich langemarck brachen junge regimenter unter dem gesange deutschland deutschland über alles gegen die erste linie der feindlichen stellung vor und nahmen sie.

Titelseite: Zeichnung Hans Schirmer, Berlin

Oben: Motiv von Rudolf Koch (†) und Wiedergabe des Langemarck = Berichtes